

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

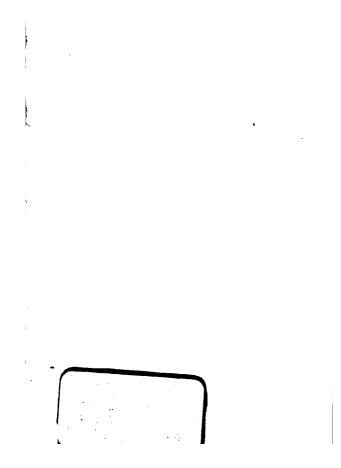

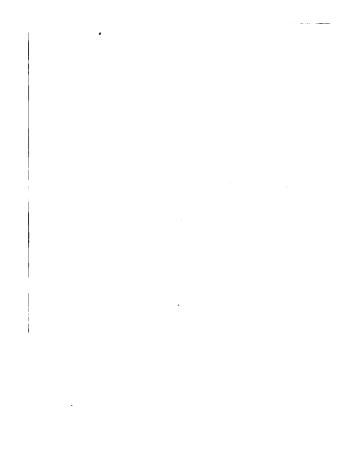



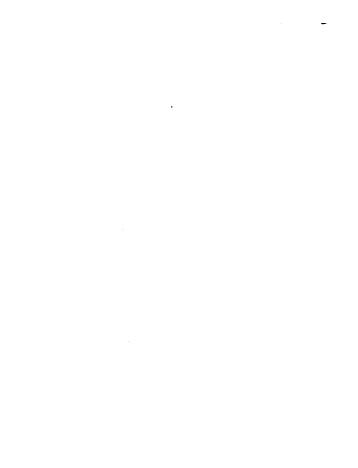

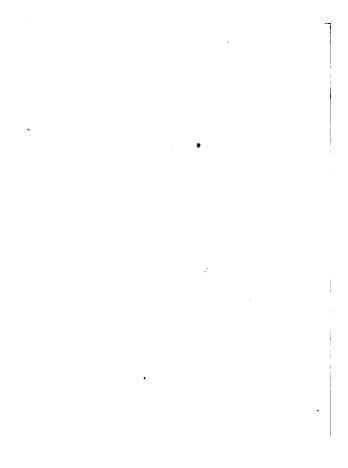

Beschreibung und Grundriß

# Haupt- und Residenzstadt Wien.

Sammt

ihrer kurzen Geschichte.

Von Joh. Pestl.

Dritte vermehrte Ausgabe.



Wien.

In ber Degenfchen Buchhanblung,

18 o g.

Muf bem gu biefer Befchreibung geforigen Plane find bie feir ber vorigen Ausgabe vorgefallenen, nicht fehr erheblichen Beranderungen in der materiellen Form der Stadt Wien, abermahl nachgetragen worben.

DieseWeschreibung Wiens ift vorzüglich zum Gebrauch für Fremde bestimmt, und da dieselben, nebst der Hauptsstat, unfehlbar auch die benachbarten, durch Naturveine und Kunstanlagen ausgezeichneten Ortschaften intereffiren werden, so dieut ihnen zur Nachricht, daß der zwehfe Theil ber Beschreibung von Wien, die Umsgebung en Wien der nie enthält, worin sie alles dass jewige angezeigt finden, was in der Nabe der Hauptsstatt ihrer Aufmertfannteit werth ist.

Der Berfaffer.

, n.î

::::

Li.

Geographische Lage von Bien. — Große. — Jahre-Liches Erträgniß der hausmiethe in der Stadt und den Borfiddten. — Fluffe. — Elima. — Bitterungs-Beobachtungen. — Phofice Lage.

Wien, in Nieberbsterreich, liegt auf 34 Grabe a Minusten 30 Gee. bitlicher Lange, und auf 48 Grabe 12 Minusten 36 Gec. nbrblicher Breite, auf einer Bleinen Anshhe am fablichen Ufer ber Donau, beren Sobe über bie Flache bes mittellandischen Meeres hier ungefahr 55 Rlafter beträgt \*).

Die Stadt bestand in ben altern Zeiten ihres Dafenns nur aus bem Begirte zwifchen bem heutigen Gifche martt, Salzgries, tiefen Graben, hof, Graben, ber Brandstadt, und bem lichten Steg. Allmablig nahm fie

<sup>\*)</sup> Fabri fest biefe bobe auf 480 guß; ber gothaifche Almanach von 1804 fest bie bobe ber Stadt Wien auf 726 guß.

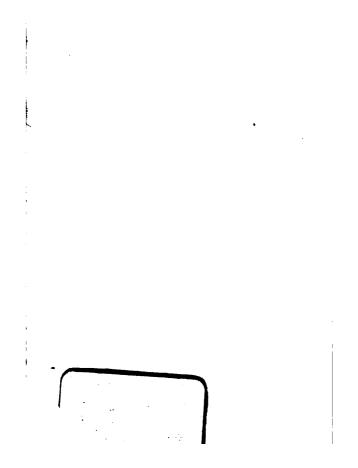

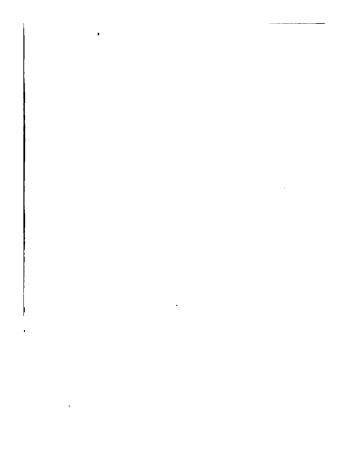



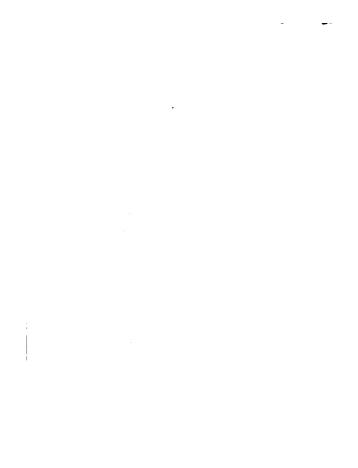

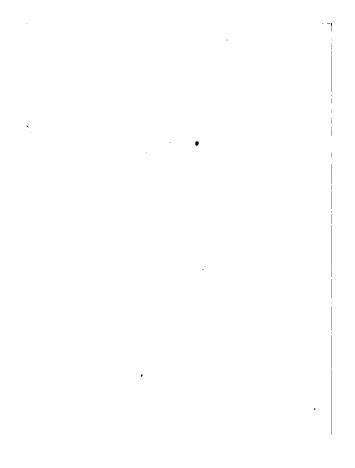

2 2 3 p per

# Saupt- und Residenzstadt Bien.

Sammt

ihrer furgen Gefdicte.

Von Joh. Pessi.

Dritte vermehrte Ausgabe.



Wien.

In ber Degenfchen Buchhanblung.

1809

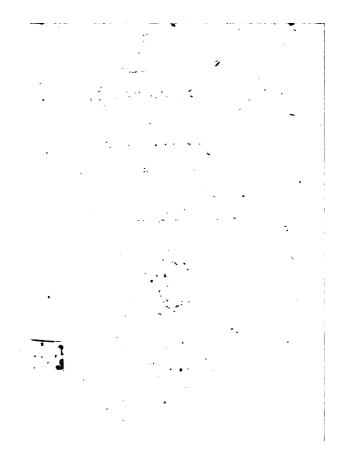

## Borrebe.

Die negenwärtige neuc Ausgabe biefes Buches bat an Inhalt, Gintheilung Darftellung, Umfange, und an feiner wefentlichen Ginrichtung überhaupt , feine Meranberung crlitten; fie bat feboch eine febr betracht: liche Babl von Berichtigungen , Ergangungen und In: fasen erhalten, wie es beb ber Befdreibung einer fo großen und bebeutenden Sauptftabt nach jedem, auch nicht febr langen Zeitraum immer nutlich und no. thia wird. Auf folde Art bat diefe Lopographie aber: mabl einen Schritt mehr gu ihrer großeren Bollfian: Diakeit gethan, in fo weit man eine folche von einem abnlichen Bleinen Tafchenbuche erwarten barf. Inbeffen mbaen wohl noch einige guden und einiges Mangels hafte an biefem Buche febn, bem ich feboch allmabie mehr und mehr abaubelfen trachten werde.

Muf dem gur diefer Wefchreibung Behörigen Plane find die feit der vorigen Ausgabe vorgefallenen, nicht fehr erheblichen Beranderungen in der materiellen Form der Stadt Wien, abermahl nachgetragen worden.

Diese Beschreibung Wiens ift vorzüglich zum Gebrauch fab Fremde bestimmt, und da dieselben, nebst ber haupts fabt, unfehlbar auch die benachbarten, burch Naturveige und Kunstanlagen ausgezeichneten Ortschaften intereffiren werden, so dient ihnen zur Nachricht, baß der zwehfe Theil ber Beschreibung von Wien, die Umsgebung en Wien die Umsgebung wir fie alles bass senige ungezeigt finden, was in der Nahe der Hauptsstatt ihrer Aufmerkfamkeit werth ist.

Der Berfaffer.

nii

:::

Geographische Lage von Bien. — Große. — Jahrliches Erträgniß der hausmiethe in der Stadt und den Vorstädten. — Stuffe. — Elima. — Bitterungs-Beobachtungen. — Physische Lage.

Wien, in Riederbsterreich, liegt auf 34 Grade a Minusten 30 Ger. bftlicher Lange, und auf 48 Grade 12 Minusten 36 Gec. nbrblicher Breite, auf einer kleinen Ansbabe am füblichen Ufer der Donau, deren Sobe über die Flache des mittellandischen Meeres hier ungefahr 65 Rlafter beträgt \*).

Die Stadt beftand in den altern Beiten ihres Dafepns nur aus dem Begirte zwischen dem heutigen Gische martt, Salggries, tiefen Graben, hof, Graben, der Brandstadt, und dem lichten Steg. Allmahlig nahm fie

<sup>\*)</sup> Fabri fest diefe Sobe auf 480 guß; der gothaische Almanach von 1804 fest bie Sobe ber Stadt Wien auf par

mehr gu; wurde endlich gur hauptfladt bes Landes, und ift nun fcon feit Kaifer Maximilian bem Erften die beftandige Refibengfladt ber Beberrfcher Defterreichs.

٠.

٨

Unter bem Rahmen Wien verfieht man heut zu Zasge nicht bloß die eigentliche Stadt Wien, sondern auch die Borfiddte, deren in allem drey und breußig, und nach ihrer politischen Eintheilung ein und zwanzig sind, und die eigentlich erst feit dem Jahre 1684 entstanden, denn die drey ober vier derfelben, welche vor jener Epoche schon vorhanden waren, wurden im Jahste 1683 beim Anraden der türkischen Belagerungsstrue gestiffentlich abgebrannt, und ihre Ueberteste von den Türken noch vollends verwühtet.

Die Borfiabte liegen wie in einem Birtel rings um die Stadt, und find von außen burch die fos genannte Linie eingeschloffen, welche aus einem Graben und einem gehn Tuß hoben gemauerten Balle besteht. Sie wurde im Jahre 1703 gegen die Ueberfalle der Korugen ober ungarischen Rebellen ans

vom Ufer ber Donau gleichsam als von ber Sehne in einem Bagen um die Borstädte bis wieder an das Ufer dieses Flusses, und beträgt hier in ihrem Umfreise 7080 Rlafter; an der Nordseite der Stadt macht die Donauselbsteinen natürlichen Graben, und der Umfreis der an dieser Seite liegenden zwey Borstädte, sammt, dem zur Stadt gehörigen Prater, StadtguteBald, und der Mauthstation Tabor, beträgt 6720 Rlafter: solglich macht der Umfreis um alle Borstädte 13800 Rlafter, oder ungefähr vierthalb deutsche Meilen.

Somohl die Stadt als die Borftabte bilden im Sangen eine pvale Figur; die ganze Länge derfelben, von der St. Marxer-Linie dis an die Nußborfer-Linie, mißt 3200 Alafter; und die Breite, vom Ende der Jäsgerzeile dis an die Mariabalfer-Linie, 2400 Alafter; folglich beträgt die Grundfläche von der Stadt und den Borftabten, ohne dem Prater, 7680000 Quabratklafter.

3wifthen ben Borfiabten und ber Stabt liegt bas Glacis, ober bie fogenannte Esplanabe, ein gang freper Play, 600 Schritte breit, mit eigenen Fab

gen und Aufwegen nach allen Richtungen burchfchnits ten; es ift ein fchoner Wiefengrund, worauf feit 1781 viele Alleen von wilden Kaftanienbaumen und Acacien gepffanzet find. ěι

m

'n

ú

Ìu

į,

Die Stadt liegt mit ihren regelmäßigen Fortificas tionen im Mittelpuncte ber Borftabte, und ber Mitstelpunct ber Stadt felbft ift fo ziemlich bie Peterstirs de. Ihr Klacheninhalt innerhalb ber Baftionen beträgt ungefähr 412500 Quabratelafter.

Die Stadt hat 1376 Sebaube und haufer aller Art, jeboch ohne die Kirchen; die Borftadte gablten deren im Jahre 1807 bereits 5601; eine gang bestimmte Jahl läßt sich hiervon nicht angeben, weil in mehreren Borstädten noch immer gebauet wird. Alle Gebaude und haufer sowohl in der Stadt als in den Borstädten find neu nus merirt, nur die Kirchen nicht; und die Nahmen aller Plas zu und Gassen sind an den Eden berselben angeschrieben.

Man rechnet im Durchschnitte auf jedes haus bier 45 Personen. Die Sauser in ber Stadt find außerft fest bauerhaft gebaut, haben meistens vier bis funf

Stockwerle, burchaus fleinerne Treppen, und Biegels ober Aupferbacher. In ben Borfiabten haben fie meis fiens zwey bis drey Stockwerke; bort find noch viele mit Schindeln gedeckt, alle neueren aber muffen fcon feit 40 Jahren, zur Berminderung der Feuersgefahr, mit Biegeln gedeckt werden.

Jährliches Erträgnis der Sausmiethe in der Stadt und in den Vorstädten.

Im Jahre 1789 gab bas Erträgniß ber Hausmiethe in ber Stadt und in den Borftabten die Summe von 2897275 Guiben, die an Capital-Werth, zu 5 vom 100 angeschlagen, 61945506 ft. ausmachen.

|                | Micti         | :Ertr   | ågniß         | ,       |         |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| Vom Jahre      | 1797٠         | 1798.   | 1799.         | 1800.   | 1801.   |
| Stadt          | A.            | я.      | A.            | A.      | Ħ.      |
|                | 1935759       | 1966569 | 2010447       | 2105423 | 2178850 |
| Landstraße     | 188950        | 194623  | 302253        | 218953  | 225139  |
| Beiggerber     | 17076         | 16632   | 15680         | 15991   | 16181   |
| Reopoidmade    | <b>956550</b> | 262574  | 271081        | 280481  | 298791  |
| Bieden         | 206222        | 215953  | 229008        | 941344  | 255710  |
| Alfer: und Bal | )=            |         | 9             | -111    |         |
| ringergaffe    | 102804        | 107597  | 111633        | 115822  | 118444  |
| Roban          | 61819         | 66000   | 66787         | 67486   | 70473   |
| Althan:Grund   | 3990          | 3583    | 66767<br>3693 | 4295    | 4359    |
| Bien und Lain  | ns .          |         | , <b>-</b>    |         | •       |
| grube          | 83422         | 8573g   | 87831         | 99487   | O₽.     |

Das Ertragnis der Sausmiethe vom Sabre 1801 von ben bier angeführten gebn Borfiabten gu bem Ertrags nife ber Stadt, von eben tiefem Jahre gefchlagen, gibt alfo bie Gumme von 3250831 A. Wenn man bas Ers tragnif ber Sausmiethe ber noch übrigen eilf, bier nicht nahmentlich angeführten Borfiabte auf bie gleis de Summe mit ben gehn genannten fest, fo macht es jufammen 4349812 ff. und mit ber Erhobung ber Miethe bis jum Unfang bes Jahrs 1809, tann man füglich bie runbe Summe von funf Millionen Gulben jabrlicher Micthgelber annehmen; woben feboch noch ju bemerten ift , bag alle Sof= und Staategebaube, bie Bebaube far alle bffentlichen Unftalten (welche in ber Stadt felbft ungefahr ben fechsten Theil berfelben ausmachen) bie Albfter u. f. m. von biefer Rechnung ausgeschloffen find, und bag bie fürftlichen und graflichen u. f. w. Baus fer, welche bloß von ihren Gigenthumern bewohnt werben, außerft maßig angeschlagen find.

Aus der vorstehenden Tabelle ersieht man auch, wie " Preis der Wohnungen, sowohl in der Stadt, als ben Borftabten, jahrlich steigt. Die auf ben haufern haftende Steuer ift in ber Stadt 166 vom gangen Ertrag der Miethe, und feit Aufhebung der Aranksteuce noch 1/7 von dem befagten Sechstel; in den Borstädten ift es 1/7 vom gangen hauscetrag.

Der gebote europäische Flus, die Donau, welche aus Schwaben, Bapern und Desterreich herunter ftrbint, theilt sich eine Stunde ober Wien, ben dem Dorse Russ dorf, in mehrere Arme, welche sich seboch alle, eine strom vereinigen. Der größte diesen Arme fliest eine balbe Stunde von der Stadt nordwarts derselben vors bet; ein kleinerer geht zwischen der Stadt und der Borstadt Leopoldsadt durch, und diesen mussen alle, owohl abwarts als aufwarts ben Wien vorben ge: henden Schiffe besahren.

Die Hauptbrude, welche von der Stadt nach der Levvoldstadt führt, beißt die Schlagbrude oder Schlacht: brude; fie ist in zwen Fahrwege und zwen Fußtr abgetheilt; von den Kahrwegen ist einer bloß fü mehr gu; wurde endlich gur hauptflabt bes Landes, und ift nun ichon feit Raifer Maximitian bem Erften bie beftanbige Refibengflabt ber Beberricher Defterreichs. illite &

1500

i õli

121ai

MATE

:4 2

1 11

11

怕

.

tinter dem Nahmen Wien versieht man heut zu Tasge nicht bloß die eigentliche Stadt Wien, sondern auch die Borstäte, deren in allem drey und drepsig, und nach ihrer politischen Eintheilung ein und zwanzig sind, und die eigentlich erst seit dem Jahre 1684 entstanden, denn die drey ober vier berselben, welche vor iener Spoche schon vorhanden waren, wurden im Jahre 1683 beym Anracken der türkischen Belagerungssumee gestissentlich abgebrannt, und ihre Ueberreste von den Türken noch vollends verwüstet.

Die Borftabte liegen wie in einem Birkel rings um die Stadt, und find von außen durch die fos genannte Linie eingeschlossen, welche aus einem Graben und einem gehn Fuß hoben gemauerten Walle besteht. Sie wurde im Jahre 1703 gegen die Ueberfälle der Korugen ober ungarischen Rebellen ans "at. Diese Linie läuft an ber Sübseite ber Stadt

um Ufer der Donau gleichsam als von der Schne in inem Bogen um die Borstädte bis wieder an das Ufer bieses Fluffes, und beträgt hier in ihrem Umtreise 7080 Rlafter; an der Nordseite der Stadt macht die Donauselbsteinen natürlichen Graben, und der Umtreis der an dieser Seite liegenden zweb Borstädte, sammt, dem zur Stadt gehörigen Prater, StadtgutsWald, und der Mauthstation Labor, beträgt 6720 Rlafter: solglich macht der Umtreis um alle Borstädte 13800 Rlafter, oder ungefähr vierthalb deutsche Meilen.

Somohl bie Stadt als die Borftabte bilben im Sangen eine ovale Figur; die gange Länge derfelben, von der St. Marxer-Linie dis an die Ausborfer-Linie, mist 3400 Klafter; und die Breite, vom Ende der Jäsgerzeile bis an die Mariahalfer-Linie, 4400 Klafter; folglich beträgt die Grundfläche von der Stadt und den Borftabten, ohne dem Prater, 17680000 Quadratelafter.

3wifden ben Borftabten und ber Stadt liegt bas Glacis, ober die fogenannte Esplanabe, ein gang freper Play, 600 Schritte breit, mit eigenen Fabrwes

Die Stadt liegt mit ihren regelmäßigen Fortificas tionen im Mittelpuncte der Borftadte, und der Mitstelpunct der Stadt felbft ift fo ziemlich die Peterstirs de. Ihr Klacheninhalt innerhalb der Baftionen beträgt ungefähr 412500 Quadrattlafter.

Die Stadt hat 1376 Gebäude und häufer aller Art, jedoch ohne die Kirchen; die Borfiadte zählten deren im Jahre 1807 bereits 5601; eine gang bestimmte Jahl läßt sich hiervon nicht angeben, weil in mehreren Borstädten noch immer gebauet wird. Alle Gebäude und häuser sowohl in ber Stadt als in den Borstädten sind neu nus merirt, nur die Kirchen nicht; und die Rahmen aller Pläs ge und Gassen sind an den Ecken berselben angeschrieben.

Man rechnet im Durchschnitte auf jedes haus bier 45 Personen. Die Saufer in der Stadt find außerst fest bauerhaft gebaut, haben meistens vier bis fünf

Stodwerfe, burchaus fleinerne Treppen, und Biegels ober Aupferbacher. In ben Borfiabten haben fie meis fiens zwey bis drey Stodwerfe; bort find noch viele mit Schindeln gedeckt, alle neueren aber muffen schon feit 40 Jahren, zur Berminderung der Feuersgefahr, mit Biegeln gedeckt werden.

Jährliches Erträgnis der Sausmiethe in der Stadt und in den Dorftadten.

Im Jahre 1789 gab bas Erträgnig ber hausmiethe in ber Stadt und in den Borfiadten die Summe von 2897275 Gulben, die an Capital-Werth, ju 5 vom 100 angeschlagen, 61945506 fl. ausmachen.

Micth: Erträgnis.

|                | 20      | ,       | M D D   | •        | _       |
|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Vom Jahre      | 1797.   | 1798.   | 1799.   | 1800.    | 1801.   |
| Stadt          | 1935759 | 1964569 | 2016447 | \$105423 | 9178850 |
| Landstraße     | 188950  | 104623  | 302253  | 818053   | 295130  |
| Weißgerber     | 17076   | 16632   | 15680   | 15901    | 16181   |
| Leopoloftadt   | 256550  | 262574  | 271081  | 280481   | 298791  |
| Bieden         | 206222  | 215953  | 229008  | 941344   | 255710  |
| Alfers und Bal |         |         | 2.9     | -444     | 200,20  |
| ringergaffe    | 102804  | 107597  | 111653  | 115822   | 118444  |
| Roban          | 61812   | 66000   | 66767   | 67486    | 70473   |
| Althan: Grund  |         | 3582    | 3693    | 4296     | 4358    |
| Bien und Lain  | n:      | _       | , -     |          | •       |
| grube          | 83422   | 85739   | 87831   | 99487    | ~^^     |
|                |         |         |         |          |         |

Das Erträgnis ber hausmiethe vom Jahre 1801 von ben bier angeführten gehn Borfiabten zu bem Ertrags niffe der Stadt, von eben tiefem Jahre gefchlagen, gibt alfo bie Gumme von 3250831 A. Menn man bas Ers tragnis ber Sausmiethe ber noch übrigen eilf, bict nicht nahmentlich angeführten Borfiabte auf bie gleis de Summe mit ben gehn genannten fest, fo macht es aufammen 4349819 ff. und mit ber Erbobung ber Miethe bis jum Anfang bes Jahrs 1809, kann man faglich bie runde Summe von funf Millionen Gulben jabrlicher Micthgelber annehmen; woben feboch noch ju bemerten ift . baf alle Bof: und Staatsgebaube, bie Gebaube fur alle bffentlichen Unftalten (welche in ber Stabt felbft ungefahr ben fechsten Theil berfelben ausmachen) bie Ribfter u. f. m. von biefer Rechnung ausgeschloffen find, und bag bie fürfiliden und grafliden u. f. w. Baus fer, welche blog von ihren Eigenthamern bewohnt werben, außerft maßig angeschlagen finb.

Aus der vorsiehenden Tabelle erfieht man auch, wie ber Preis der Wohnungen, sowohl in der Stadt, als in ben Borftabten, jahrlich fleigt.

Die auf ben haufern baftende Steuer ift in ber Stadt 16 vom ganzen Ertrag der Miethe, und feit Aufbebung der Arankfleuer noch 1/7 von dem befagten Sechstel; in den Borflabten ift es 1/7 vom ganzen haubertrag.

Der größte enropäische Fluß, die Donau, welche aus Schwaben, Bapern und Ocherreich herunter firdmt, theilt fich eine Stunde ober Wien, bey dem Dorfe Rußs dorf, in mehrere Arme, welche fich jedoch alle, eine figree Stunde unter der Stadt, wieder in Einen Strom vereinigen. Der größte diesen Arme fliest eine halbe Stunde von der Stadt nordwärts derselben vors ben; ein kleinerer geht zwischen der Stadt und der Borfladt Leopoldstadt durch, und diesen muffen alle, owohl abwärts als auswärts ben Wien vorben ges henden Schiffe befahren.

Die hauptbrude, welche von ber Stadt nach ber Levpolbstadt führt, heißt die Schlagbrude ober Schlacht: brude; fie ift in zwen Kahrwege und zwen Fuswege abgetheilt; von ben Kahrwegen ift einer bloß fur

binaus, und der andere blog für die herein fahrenten Wagen. Nebst dieser ift noch eine Brücke ben der Roßan, eine britte ben den Weißgerbern, und eine viers
te zu Erbberg über den Bluß gebaut. Die neue Franzensbrücke ben ben Weißgerbern hat den Pfeller von Laadersieinen; die übrigen Brücken sind zwar von Holz, jedoch sehr fest und dauerhaft.

Das Ftaschen, die Wien, entspringt bret Meilen außer der Stadt, in dem sogenannten Bienerwald, kommt von der Sadseite durch die Borstädte herein, wo sie einige Mühlen treibt; geht dann eine Strecke über die Esplanade, wo zwep starke fleinerne Brücken darüber gebaut find, und ergießt sich zwischen der Stadt und ber Borstadt ber Beißgerber in die Donau.

Der Alferbach tommt aus bem Gebürge binter Dornbach, und fließt zwischen ben Borftabten Alfers gaffe, Lichtenthal und Rofau burch in bie Donau. Er ift gewöhnlich nur ein unbedeutenber Bach, boch richtet er, durch Regenguffe angeschwellt, manchmahl beträchts liche Berwaftungen an.

Das Clima von Mien ift febr unbeftanbig, und bie Bitterung wechselt oft ichnell, nicht nur von einem Zag auf ben anbern, fonbern wohl auch an einem und bemfelben Tage in auffallenden Uebergangen von Sine und Ralte. Die Luft ift icharf, und mehr trochen als feucht. Bennahe jeden Tag bes gangen Sahres erhebt fich zwischen gebn und eilf Uhr Morgens ein mehr ober minber farter Wind, welcher jeboch gur Reinis auna bes Dunftfreifes ber Stadt febr wohlthatig ift. Die berrichendfien Winde find ber Beft: Mordweft: und Saboft : Mint. Der Oftwind ift tubl , bringt und ers balt Beiteres Better; ber Beftwind bringt meiftens etwas Regen; ber Norbwind Ralte und Sturme; ber Subwind laue erfchlappende Luft und Regen. Saft je: der Regen Eublt bie Luft fogleich auffallend ab; feis ner ift jeboch hinreichend, die Stragen in und por ter Stadt lange feucht zu erhalten. Wenige Stunden nachs her fleigen ichon wieder Staubwolken empor, wie benn überhaupt bas gange Jahr bier allenthalben außerors bentlich viel Stanb if.

| 8 62 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 6 3 3 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 3 5/1          | 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Signature &      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1807.                                        | 1806.                                         | . 18 <b>65</b> | 1804.<br>4                              | 41026<br>3011106 |

bem Gispuncte annehmen. 20 und 22 Graden fiber, und im tiefen Winter zwischen 7 und 9 Graden unter Bur bie gewohnliche Temperatur fann man im boben Sommer gwifchen

Die phyfifche Lage von Wien ift febr gefund, unt bie Segend ringoum ichon, fruchtbar und malerifc abmedfelnb. Es find menige Sauvtflabte, bie ibr bierin gleich tommen. Segen Rorben bat es die mit ichats tenreichem Gebblze bewachsenen Infeln ber in meb: reren Armen fich vorbeb ichlangelnden Donau; gegen Beffen ben iconen Unblic bes mit feinen Gebauben getronten Rahlenberges, von bem fich eine Rette mit: telmidiger . mit ichmudem Gran befleibeter Berge ge: gen Guben bin giebt; gegen Often eine fruchtreiche, weit ausgespannte Flache nach bem gesegneten Uns garn; gegen Saben einen burch abwechfelnbe Scenen von Sugeln, Bertiefungen, Landbaufern und Fluren vegrangten Sorizont.

Der beste Standpunct um die ganze Stadt fammt als ten Borstäbten, fo vieles möglich ift, mit Einem Blicke zu übersehen, ist die Terrasse vor dem oberen Belves bere-

Um aber Bien mit feinen Umgebungen und ber gangen umliegenden Lanbschaft volltommen zu überschauen, muß man auf den Stephansthurm, ober auf den Rahs lenberg fleigen: von diesen bepben Puncten ift die Auss ficht überraschend groß.

## п.

Die Stadt. — Baftenen. — Thore. — Deffentliche Plate, und die darauf befindlichen Dentmahler. — Pfarren, Albfter. — Sehenswurdige Gebaube.

Die eigentliche Stadt Wien hat eine ovale Geftalt. Rings um dlefelbe lauft ein breiter trodener Graben und ein gemanerter Ball, zwischen 40 und 50 Fuß boch, ber mit eilf regelmäßigen Basieben befest ift, und noch einige Außenwerte hat. Diese Basieven find, wenn von ber taiserlichen Burg rechts die Runde um

ble gange Stadt macht: 1. bie Burg = Baftep; 2. bie Lewel=Baftep; 3. bie Molter=Baftep; 4. bie Elend=Basftep; 5. bie neue Baftep; 6. bie Gongaga = Baftep; 7. bie Bieber=Baftep; 8. bie Hollerstauben-Baftep; 9. bie Braun = Baftep; 10. bie Wafferkunft = Baftep; 11. bie Korner=Baftep.

Die heutige Befestigung von Wien wurde zwar zum Theil schon unter Kaiser Ferdinand dem Oritten, haupts sächlich aber nach derlenten türkischen Belagerung bers gestellt. Schon zu Ansang bes vorigen Jahrhunderts wurde die Stadt von dem Souveran seperlich als eine Fe st ung erklärt, und diese Erklärung ist im Jahre 1799 erneuert worden; auch sind die Basiepen mit einigen Schildwachen besetzt.

Hebrigens ift ber Wall, ober die fogenannte Baften, einer ber bellebteften und befuchteften Spazierpläge von Wien, felbst in ben Wintertagen, und befonders im Frühs jahre und herbst, wenn man wegen schlechtem Wetter und schmunigem Boden keine entfernteren Spaziergange machen kann; weil man aus jeder Gegend der Ste

in wenigen Minuten babin fommt, por Pferben und Bagen ficher, vom Staube fret ift, und eine icone Ausficht auf die Borftabte und die nabe Lanbichaft hat. Geit 1798 ift bie große Burg-Baften ober ber fos genannte Parabe: Plas mit jungen Baumen bes pflangt, in beren Mitte ein niedlicher Pavillon fieht. und am Ende bavon ein Sommerhaus eines Raffemirs thes. Diefes wird ben gunftigem Better bie aange befs fere Jahrszeit bindurch alle Abende geoffnet, ber gange Plas mit einigen bundert Stublen befest und beteuch: tet, wo bann jebermann Gis nehmen und bie gewohn: lichen Commercrfrifdungen genießen tann. Un ben meiften Tagen ift bort auch eine gute Duffe von Blass Inftrumenten au boren.

Nicht ferne von bem Parade:Plat ift bas fogenanns te Paradiess ober Kaifergartchen, zur Ers geslichkeit für die kaiferliche Familie. In demfelben fieht eine Statue Raifers Franz bes Erften zu Pferde, in Lebensgröße und in spanischer Mantelkleibung. Bie ift von Moll aus weichem Metall verfertige.

Thore bat bie Stadt jest eilf, worunter fieben arb: fiere und vier fleinere: fie finb: 1. bas Burathor: 2, bas Schottentidri 3, bas, Meuthor; 4, bas Rothens thurmthor; 6. bas Stubenthor; 6. bas Kornerthor; 7. bas Frangibort biefes ift erft 1802 eröffnet morben, und burch baffelbe burfen Bagen bloß in bie Statt berein fahren, fo wie fie feit dem burch bas Rornerthor blog binaus fahren barfen; und bie fleis neren: 8. das Mauththor; 9. das Therefienthor; 10. das Schangelthor; 11. bas Rifderthor. Durch bas Burg: thor gebt ber Weg nach Bavern und bem wellichen Dentfchland; durch bas Kornerthor nach Amer:Deffers reich und Atalien; burch bas Stubenthor nach Ungarn und ber Thefen; burch bas Rotbenthurmthor nach Mabren , Bohmen und bem nordlichen Europa.

Rach einer alten magistratischen Eintheilung befieht bie Stadt aus vier sogenannten Bierteln; diese finb: das Stubenviertel, das Abruerviertel, das Miebmervier : tel, das Schottenviertel; die Saffen, die Saufer und die Mirgerschaft find nach diesen Bierteln eingetheil'

Die Bahl ber größeren und kleineren Gnffen In ber Stadt beträgt 210. Für einem fo volkreichen Ort; ware es allerdings zu wünschen, daß die metsien bersfelben breiter und gerader wäven. Nur von der Angus, stincrkirche bis zum Schottenthor läust eine bewuche, gerade Gasse von Osen nach Westen durch die Stadt; und die Körnerkraße durchschneibet sie von Säden nach. Norden vom Körnerthor bis zum Rothenthurm, jedoch in einer etwas schiefen Richtung.

Deffentliche Piane e hat die Stadt acht größere, und etwa gehn kleinere.

Der größte und regelmäßigste Plen ist der hof; welche Benennung daber kömmt, weil die alten Marketafen von Desterreich einige Beit dort ihre hofburg hatten; seine Lange beträgt zi, und seine Breite da Kl. Auf diesem Playe sieht eine Saule der beiligen Maria, welche Kaiser Leopold der Eoste im Jahre 1867 errichtet bat; die Saule ist von gegoffenem Metall, 24 Buß boch ... und sich ausst einem marmornen Fußgestelle; oden darauf ist das Bild Mariens, ebenfalls von Metall, mit

dem Orachen zu ihren Jahen; unten fteben auf vier fteinerum Ectgestellen vier Engel, welche bhllische Uns gebeuer bekämpfen. Die Säule und die Figuren maschen zusammen ein Gewicht von 200 Bentwern am Mestall. Das Sanze ist mit einer marmornen Baluftrade umgeben, bat 22253 Gulben gebostet, und ist, ale Runftwert betrachtet, eben nicht von großem Werth. — In einer Welchenen Entfernung von dieser Säule steht rechts und links ein Springbrunnen, seber mit einer Bildsfäule in Lebensgröße verziert, welche Fischer verserziget hat.

Der Plat, genannt ber hohe Markt, macht ein languiches, etwas abhängiges Biered aus; auch dieser ift mit einem Monument verziert, welches Raiser Carl der Sechste im Jahre 173a gestiftet hat. Es ftellt einen auf vier korinthischen Säulen gestütten Tempel vor, worin eben die Bermählung Mariens mit dem heilis gen Joseph gesepert wird, welche der hohe Priester verzrichtet; über dem Tempel schwebt der heilige Seich in Sestalt einer Taube, mit vergoldeten Strahlen umc

ben; an jober Saule fieht ein Genius in Lebensgröße, und halt ein Trauungszeichen in der Hand. Das ganzze Monument ist von dunkelm Marmor, der Tempel vom Baron Fischer, die Figuren von einem Beneziazner Rahmens Anton Conradini; der erstere hat den Bepfall der Kenner, nicht aber die letzteren. — Dicht an diesem Monumente find links und rechts ebenfalls zwep Springbrunnen mit marmornen Becken, wozu das gute Wasser aus dem Dorfe Ottakring, eine halz be Meile von der Stadt, bergescitet wird.

Auf biefem Plate ift auch noch ju bemerken bie fos genaunte Schranne ober das allgemeine Eriminals Gefängnis. Da einige Berbrechen mit bffentlicher Aussiellung auf der Schandbuhne bestraft werden, so wird in folden Fällen auf diesem Plat, der Schranne gesen über, ein holzernes Gerüfte errichtet, worauf der Delinquent mit einer sein Berbrechen bezeichnenden Tafel am Halfe, gewöhnlich eine ober zweh Stunden lang, vor allem Bolte ba fiehen muß.

Der Graben, bemabe mitten in der Stadt; ift

eigentlich eine breite, geräumige Gaffe, wird aber miter die bffentlichen Plate gerechnet: Dier fieht bie Dbenfats tialeitsfante, welche Ralfer Luppold ber Enfe im falls re 1693 feben ließ, unb gwar ju Folge eines Gelübbes, welches er wegen ber im Jahre 1670 zu Mien Gart araffirenden Deft ber beiligen Drepfaltigerit anthan batte. Die Gaule ift von weißem, falgburgifchen Dars mor, hat eine Sohe von 66 Fuß, und von unten bie Rorm eines Drevedt. Un ber Suuptfeite bes Aufnes ftells ift eine in form eines Berges gufammen gefeste Steinmaffe, auf welcher bie fumbolifche Riaur bes Glaubens ericheint , zu beffen füßen bie funtolifche Figur ber Peft von einem Engel mit einer gadel an Boben geftargt liegt. Oben auf bem gungeftelle eniect Raifer-Leopold mit gegen Simmel gerichtetem Anges ficht, und ju feiner Gette fint bie Borte , welche er jer fprechen fcheint, mit veraplbeten Buchflaben:auf einer Rupfertafel eingeapaben. Un ben Geleiten bes frußs geftelles find bie Bapen ber bferreichifchen Monarchie anachracht. Ueber dem Angachelle erhebt fich eine brev

ben; an scher Saule fieht ein Genius in Lebensgröße, und halt ein Trauungszeichen in ber hand. Das ganz ze Monument ist von dunkelm Marmor, ber Tempel vom Baron Fischer, die Figuren von einem Beneziazner Rahmens Anton Conradini; ber erstere hat ben Bepfall ber Kenner, nicht aber die letzteren. — Dicht an diesem Monumente find links und rechts ebenfalls zwey Springbrunnen mit marmornen Becken, wozu bas gute Wasser aus bem Dorfe Ottakring, eine hal: be Meile von der Stadt, bergescitet wirb.

Auf diesem Plate ist auch noch zu bemerken die fos genannte Schranne ober das allgemeine Eriminals Gefängnis. Da einige Berbrechen mit bffentlicher Aussitellung auf der Schanbbuhne bestraft werden, so wird in solchen Fällen auf diesem Plat, der Schranne gesgen über, ein hölzernes Gerüste errichtet, worauf der Delinquent mit einer sein Berbrechen bezeichnenden Zasel am Halfe, gewöhnlich eine ober zweh Stunden lang, vor allem Bolte ba stehen muß.

Der Graben, bepnahe mitten in ber Stadt; ift

eigentlich eine breite, geraumige Gaffe, wert aber unter die bffentlichen Plate gerechnet. Sier fieht bie Dbenfats tialeitsfante, welche Raifer-Leopold ber Erfte im fahr re 1693 fegen ließ, unbigwar ju Polge eines Golubbes, welches er wegen der im Jahre 1670 ju Wien Gart graffirenden Deft ber beiligen Drepfaltigerit guthan batte. Die Gaule ift von weißem, falgburgifchen Mars mor, hat eine Bobe von 66 Fuß, und von unten bie Rorm eines Drepects. Un ber Sauptfeite bes Aubnes fells ift eine in Form eines Berges gufammen gefeste Steinmaffe, auf welcher bie fombolifche Bigur bes Glaubens ericheint , zu beffen Außen bie funtolifde Riaux ber Deft von einem Engel mit einer Radel an Boben geftarat liegt. Oben auf bem Juggeftelle fnicet Raifer-Leopold mit gegen Simmel gerichtetem Anges ficht, und au feiner Geite fint bie Borte . welche er ser fprechen fcheint, mit vergolbeten Buchflaben:auf einer Rupfertafel eingeapaben. Un ben Geleiten bes Russ geftelles find bie Baven ber bfterreichtichen Monarchie angebracht. Ueber bem Insgefielle erhebt fich eine br

feitige Poramibe, an welcher Ballen guffteigen, wors auf bie wenn Chore ber Engel, und gang oben die beilige Drebfaltigfeit in ber gewöhnlichen Borftellung auf vergelbeten Bolten finent erfcheint. Das Gebensmar: tigfte an biefer gangen Gaule fint bie Gruppen, mels de fid an bem guggeftelle befinden, und in erhobener Arbeit bie Aufnuft bes beitigen Geiftes, bas Dachts mabl bes Beren, bie Erfthaffung bes erften Menfchen. und bie von ber Ganbauth übrig gebliebene Roachifche Ramilie portellen. Diefe Gruppen, und bie an ber Gaule befindtiden Entel find am beffen gearbeitet. Diefe Ganle bat 66646 Bulben getoftet. Der Bilbhauer bers felhen mar Strubel.

An bepben Enden des Grabens fiehen Springhruns nem, die gutes Waffer haben; diese behden Brunnen wurden im Jahre 1804 mit neuen Statuen verziert, welche von: Eischer, aus WiehsComposition versexti: get find, die obere fiellt den hoil. Joseph, die nutes re ben beit. Cospost von.

Der Braben ift ber lebhaftefte Play von Bien; es

find bier viele Raufleben von den neueften und fichns fiem Galanteries und Putmagaren, und fiets eine Mons ge von Spaziergangern.

Det neue Mazet. ebenfalls einer ber aubieren Plate von Wien, bat ein profanes Mannment; es ftebt nabmirt misten auf bemfeiben ein gerömmiges fteinernes Anfer-Baffin; in ber Ditte besfolben fint auf einem runden marmornen Fußgeftelle bie fpmbos tifche Figur ber Rlugbeit, aus Blev-Compostion, und rings um biefelbe fieht man vier Rinber, weiche mafferfoevente Rifde in ihren Armen halten. Im Rafte re 1801 wurden auf den Rand des Wafferneitens zweb meibliche und amen mannliche Figuren gefent, welche die vier Bauptfluffe von Rieberbfterreich vorftellen, nahmlich bie Donau, die March, bie Enns und bie Lentha. Diefe Figuren, ebenfalls aus Blew Compost tion find in verfchiebenen mablerifchen Stellungen, und gießen aus Urnen und Dufcheln Baffer in bas Beden. Gie find alle von Donner, etwas mehr alf Lebensgröße, und febr ichon gearbeitet.

Der fofe whe vlas bat feinen Rabmen vom Raifer Dofeph bandwepten und ift mit ber Statue biefes Raifers acidmudt, melde Raifer Frang ber Erfte feinem großen Dorim feson lieb. Gie flede Sofenb ben Imenten an Pferbe bar; ber Monarch ift im romifchen Roftfime, mit bem Berberettennauf bem Saupte, halt mit ber linten Sand bie Bugel bes Pferbes, und firedt bie remte gerabe por fich fin ; die Mehnlichkeit ift auffallend treffent. Statue and Pferd And von Metall , und wurden , bie erfte im Nahre 2000; bas andere im Tabre 1803, berbe in größter Bolltommenheit gegoffen : bie Sobe bes Pferbes, vom vorderen Standfuße bis aber die Mabne bes Kopfes, betraat 9 Riaft. 1 Auf 3 Boll, bie Lange, 9 Rlaft. 9 Aus 3 god ; the Figur bes Raifers ware Rebent 13 1/4 Fuß hoch. Dieft Statue ftebt auf einem Rufaeftelle von fowarzaranem Granit, mit bem Angeficht gegen bas aviflid Eriefiche Saus getebrt. Un bem Suggeftelle iff porne die Inscrift: Josepho II. Aug. qui saluti publicae vixit non diu sed totus : rūdīpārts : Fran-'scus Rom, et Auct. Imp. ex fratre nepos alteri pa-

4

2

:

2

11

al

.1

ail

7

3

Ì.

Ţ

ż

i

renti posult 1806. Auf ben bebben Seiten find zwey große Bas:Reliefs, jedes 1 Klafter 4 Fuß 1 Boll breit, und 6 Fuß 41/2 Boll boch, ebenfalls aus Metall gegoßen, wovon eines den Acerbau, bas andere den Handel vorstellt, wie sie von Joseph dem Zweyten Beförderung und Ausmunterung erhalten, und worauf die haupte figuren die Johe von 4 Fuß 8 Boll haben. Die Johe des ganzen Monuments beträgt 5 Klafter 3 Fuß 8 Boll.

An den vier Eden fteben vier Pilafter in Form von torinthischen Gauten, und an diesen Pilaftern find sechöszehn kleinere metallene Bas-Reliefs in der Form von Medaillons, und nach wirklichen Manzen gears beitet, welche auf die denkwarbigken Ereignisse uns ter der Reglerung Josephs geschlagen wurden.

Die erfie auf bem vorberen rechten Pilafier warb auf Josephs Geburt geprägt; fie stellt ben herkules in ber Wiege vor, ber bie zwey gegen ihn abgeschickten Schlangen zerbrackt; bie Inschrift ift: Narm 1741.
15. Martil. – Die zwehte wurde auf Josephsarke Bers mahlung geprägt; hymen zündet seine Fattel auf

Opferaltare an . und balt in ber rechten amen Rrans ac; bie Umidrift ift: Felix Connubium. Celebrat. Vindob. 6. Oct. 1760. - Die britte ift auf bie Rrbnung Bofephe jam romifchen Sonia : eine Fran mit einer Thurmerone auf bem Saupte fist auf einem Throns finble; fie balt ein Steuerrnber und bas Sorn bes Uebetfinfies; bie Umfdriften : Gloria novi soculi. El. et cor. Francf. 1764. - Die vierte ift die Auswurfe munge beb eben biefer Kronung; fie zeigt eine aber Bolten fdwebenbe Belttugel, und ober berfelben bas Mua Gottes: auf bem Globus treust fich ein Steuers rnber und ein Schwert , bepbe mit Lorbeer umfclinus gen : bie Anfichrift : Virtute et Exemplo . . . . Anf bem porbern Pilafter lines ift bie erfte bie van Infent gestiftete militarifde Ehrenmanne; in einem aber Zro: phaen femebenben Lorbeerfrange fieben bie Borte: ber Zapferteit. - Die zwepte murbe auf die Antunft . Jofephe uab feines Brubers Leopold in Rom, in jener Stadt gentagt: fie fellt burch eine weibliche finente "aur bie Stadt Rom vor, welche in einer Sand ei1

in

**I** 

T 1

1 fei

: 16

čin:

'nί

¢ι.

3 !

¥χ

tra

25

žš.

'n

۲i

N.

k

11

¥

ne Lauge, in ber anberen eine Rugel, balt; au ihren Fasen ruht ber Liberfluß; bie Umfdrift ift: Roma exultans. Ob fratrum Auge, adventum 1760. - Die witte ward auf Rolephs Reifen nach Stalien gepragt. ber Raifer fist im romifden Roftume ju Pferbe, unb por ibm ber gebt Minerva; bie Umfdrift: Italia a Caesare perlustrata, 1769: - Die pierte erinnert an Rofephs erfte Reife nach Siebenburgen ; von ber Arens gebigeett begleitet, reitet ber Raifer ju einem, mit bem Giebenbargifden Bapen gefchmacten Gtabts thore; bie Umschrift ift: S. P. Q. D. optim. Princ. Adventus Ane. 1773. . . . Muf bem binteren Dilas der linbs id bie erfte ebenfalls jum Anbenten von Jos fephs Untunft in Siebenburgen; er fist in romifchet Rleibung ju Pferbe, neben ihm fieht bie Frepgebigfeit; yor ibm fnieet eine bas Großfürftenthum Giebenburgen vornellende Frau, die ibm die Sand reicht; die Umfdrift: Felicitas Daciae, Profectio Aug. 1775. - Die zwepte wurde auf die Organifirung von Galligien gepragt; eine mannliche Figur im antifen Roftume balt in eis

um die Stephanskirche wirklich ein Rirchhof, und dies fer Bezirk felbst in den neuesten Zeiten noch mit eiges nen Thoren eingeschlossen, und gegen die vorben lauf fende Straße mit vielen unansehnlichen Krämerbnden beseht war. Erst im Inhre 1792, während daß Kaiser Franz der Zwepte auf der Krönung zu Trankfurt war, ließ der Magistrat diese Buden und im Jahre 1804 nach einige dort siehende unsbrutliche Daufer nach dem schan lange allgemein gehägten Wunsche des Publicums wisderreissen, und verschaffte dadurch der Stadt einen eneuen anschnlichen bsseutichen Play.

r,

ia

'n

;3

٠ŧ

'n

4

:1

ĥ

ð

1

4

Der Burg plat, ein regelmäßiges långliches Biered, amifchen ber Laiferl. Burg und ber Reichstangley.

Der Francistanerplan hat im Jahra 2798 einen öffentlichen Brunnen erhalten, auf welchem bie Statue bes Mofes fleht, wie er Waffer aus dem Belsfen fießen macht. Die Statue ift von Fisch er aus weichem Metall gearbeitet.

Die übrigen Kleineren Plate find: ber Dichaels: vlag, ber Spitalplag, ber Stod im Gifen, bie Freyung, ber Jubenplat, ber Minoritz tenplat, ber Universitätsplat, ber Domis nikanerplat 2c.

Die volfreichften und beliebteften Plage und Gaffen in der Gtadt find: der Robimartt, der Graben, der hof, der hohe Martt, die Körnerftraße, der Stock im Eilenman, der Stephansplay, die Bifchofgaffe.

Die Pfarren, in welche die Stadt gegenwartig eingetheilt ift, find folgende: 1. die Metropolitanties che und Pfarre zu St. Stephan; 2. die Burgpfarre; 3. die Pfarre beb den Schotten; 4. die Pfarre zu St. Michael; 6. die Pfarre zu St. Deter; 6. die Pfarre auf dem Hof; 7. die Pfarre bev den Dominitanern; 3. die Pfarre und Hoftirche beb den Augustinern.

Mbucher Augustiner; 2. die Barnabiten ober Michaes ichuften Augustiner; 2. die Barnabiten ober Michaes icr; 3. die Benedictiner ober Schotten; 4. die Domis witaner; 6. die Francistaner; 6. die Kapuziner auf dem neuen Martte.

Nonn on Elofter ift bas einzige jenes ber Ursuline-

Nebft ben Pfarrs und Klofterfirchen find noch einis ge andere, beren aller befonbere Befchreibung weiter unten folgen wird.

•:

٩

м

4

ž.

3

ù

Die Civil: Sebaube ber Stabt, hier bloß als archistettonifche Sehenswarbigkeiten betrachtet, finb:

Die faiferliche tonigliche Burg, nest ber bamit verbundenen Bibliothet, Reitschule und ben Redouten: Galen, wovon die umfandliche Befareibung weiter unten folgt.

Die Reich & kangellen, eines ber schonften Gesbäube von gang Deutschland, ber Burg gerabe gegen über. Sie wurde im Jahre 1728 von Fischer von Erslach ausgeführt, und nimmt von einer Seite die gans je Länge des Burgplancs ein. Bis zum Jahre 2807 war es wirklich die beutsche Reichskanzellen; seit dem wird sie zu Wohnungen für Mitglieder der kaiferlischen Familie und zu Arbeitszimmern für Hosamter verwendet. Das Sebäude ist in erhabenem Styl, hat vier Stockwerke, und in der Mitte einen großen Balson aus Marmor; am Giebel ist das Wopen Raifer

Carls des Sechsten angebracht. An jedem Ende ift ein großer Schwibbogen, ober jedem derselben ebenfalls ein marmorner Balcon, und neben bepden Schwibbogen an der Fronts des Gebäudes gegen den Burgplat, sind Gruppen von tolossalischen Figuren aus weißem Stein, welche vier von den bekannten Arbeiten des hertules vorstellen: wie er den Antaus erdräckt, den Bustris überwindet, den nemäischen Löwen und den kretenssischen Stier bezwingt. Diese Gruppen sind von Masthieli, und verdienen die Ausmerksamkeit sedes Kunstskenners.

Der Pallaft bes herzogs Albert von SachfensZesfchen, auf ber Baften, neben dem Augustiner:Rlofter; er wurde in den Jahren 1801:1804 in seiner gegenwarstigen Gefialt hergestellt, und bat von Innen eine Einsrichtung, die fich durch Reichthum, Schonheit, Gesschmack und Riedlichkeit vor allen hiesigen Pallaften auszeichnet.

Die geheime hofe und Staatstangellen auf bem Ballvlas.

Das e. t. Munghaus, weiland die Wohnung des Pringen Eugen von Sapopen, in der Johannesgaffe.

٠:

11

₹:

ð.

8

á

1

Die Soffriegskangellev auf dem Sof. In ben alten Beiten fand bier die Wohnung ber Beherricher Defferreichs, moher biefer Plan feine Benennung (ber Sof) erhalten bat; im fechzebnten Jahrhundert wurde ein Sefuten-Collegium, und nachber bas Profeshaus diefes Ordens fur bie biterreichifche Proping baraus. Rach Anfbebung ber Tefuiten murbe bas Gebaube auc Soffriegstangellen eingerichtet; es bat amen Sife. und ift vier Stodwerte bod. An ber Sauntfronte acgen den Sof ift gu ebener Erbe die hauptwache, wo flets vier Kanonen fleben, und wobin taglich um 11 libr eine Compagnie finfliers zieht. Im erften Stodwer-Le ift bie Bohnung eines feweiligen Soffriegerathebras fidenten ; bas Uebrige bes Saufes enthalt ben Gaal. wor= in die Sigungen des Soferiegerathes gehalten merten. und worin die von Raifer Jofeph bem 2mepten aufge-"ellten Buften ber Feldmarfchalle Lacy und Louton

mit paffenben Inschriften \*) merkwarbig find; ferners bie Ranzellepen aller jum Kriegsftaat gehörigen Des partemente.

Die bbhmifcheberreichifche hoffanzellen, zwischen ber Wipplingerftraße und bem Jubenplan; ein prachstiges, mit Bildfaulen und andern Berzierungen ges schmudtes Gebande mit zwep hofen; es ift darin die Wohnung des oberften Kanzlers, und die Kanzelleven bes politischen Abministrations-Personale der deutschen Erblander.

Die fonigliche ungarifche und. bie febenburgifche

<sup>&</sup>quot;) Gie wurden von Joseph selbst angegeben, und sauten: .

Mauritio Lacy, summo castrorum praesecto, qui belli aeque ac pacis artibus clarus, illis vincere, his patriam invictam reddere docuit, sui in scientia militari institutoris et amici Josephus II. Aug. grati animi sui monimentum heic poni jussit. 1783.

Gedeonis Loudoni, summi castrorum praefecti, semper strenui, fortis, felicis, et civis optimi exemplum, quod duoes militesque imitentur Josephus II. Aug. in ejus effigie proponi voluit. 1763.

Soffangelley, bepbe neben einander, in der Schenkens Tenftraße, worin die Wohnung der bepben Kangler, und die dazu gebbrigen Kanzelleven find.

Das t. f. Bancobaus, in ber Gingerftrafe.

Die f. f. Sauptmauth, ju Ende bes alten fleifche marttes.

Die Univerfitat, auf dem Univerfitatspian, auch als. Gesände febenswerth.

Das Rathhaus in ber Wipplingerftrage.

Das fürfilich Liechtensteinische haus, in der herrengals fe, worin eine koftbare Bibliothek, ein prächtiger Pfers bestall , und ein niebliches Theater ift.

Das fürftlich Liechtenfleinische Majorathaus, in ber Schentenfirage, worin bie Bilber: Sallerie ift.

Der fürflich Lobtowinifche Pallaft, auf dem Spital:

Der fürftlich Schwarzenbergifche Pallaft, auf bem neuen Martt.

Das farfilich Stabrembergifde Caus, auf bem Dis

Die bepben graffich harrachischen haufer, auf ber Fremung.

Der fürftlich Kauninische Pallaft, in ber Annagasse. Das fürftl. Eherbasysche Haus, in ber Wallerstraße. Das fürstl. Bathvanische Haus, in ber Schenkenstraße. Das fürstlich Kinskliche Haus, eben baselbst. Das gräflich Schönbornische Haus, in ber Renngasse. Das gräflich Friesische Haus, auf dem Josephäplag. Das gräflich Auerspergische Haus, in ber vordern Schenkenstraße.

Der erzbischbstiche Pallaft, neben St. Stephang Die papfiliche Runciatur, auf bem Lofe. Das beutiche Orbensbaus, in ber Singerfrase.

Das Cavopiche Damenftift, in ber Johannesgaffe., mit einem febenswärdigen Marienbilde von Meffer-fcmieb.

Das Sebande der Aunft: Gallevie, nachft bem Rothen: thurmtbor.

Das Landhaus, in ber herrengaffe, bloß feines Mirters und ber gothifden Bauart wegen.

Die Caferne auf bem Galggries.

Das fogenannte Burgerspital, welches ehebem ein wirkliches Spital war, aber nun zu Mohnungen für Miethleute bergestellt ift; es hat zehn Sofe, zwanzig Treppen, und vier Stockwerke in der Sobe; es ent: halt ungefähr 200 Wohnungen, und bas jahrliche Erstägniß der Miethe fteigt über 120000 Gulben.

Das Tratmerifche Saus, auf bem Graben; es hat zwep Shie, und ift funf Stodwerte hoch, und tragt jabrlich gegen 40000 Gulben Miethe.

Der Mbiterhof, nabe am Schottenthor.

Das Saus jur Beintraube, auf bem Sofe; von ber Seite bes tiefen Grabens ift es bas bodifte in ber Stadt, benn es hat baselbit fieben Stockwerte.

Es find noch eine Menge Saufer in der Stadt, theils abelichen Familien, theils vermöglichen Privat-Leuten angehörig, die, wenn fie auch von außen tein besondes res prächtiges Ansehen haben, doch von innen mit ses henswärdigem Geschmack und Reichthum meublirt ab.

## Die Burg.

Der von der f. f. Familie bewohnte Pallaft, ober bie fogenannte Burg, liegt an bem fabweflichen Enbe der Stadt, bicht an ben Baftionen, und befieht jest aus mehreren Gebauben, die in verschiedenen Beiten erbauet. worben find, und folglich tein zusams menstimmendes Ganzes ausmachen.

Wenn man fich auf ben Burgplas ftellt, fo hat man vor fich ein einfaches langes Sebaube, und links und rechts neben bemfelben, gegen Oft und Weft, liegen zwey vorsiehenbe Seitengebaube; diese find vicredig, haben jedes einen vieredigen hof, schließen von einer Seite an das lange Burggebaube, von der andern an die der Burg gerade gegen über liegende Reichstanzelleh an, und bilden auf diese Art den ganz umsschlossenen Burgplat, welcher 64 Klafter in ter Lange, und 35 in der Breite hat.

Das Seitengebaube gegen Often ift ber altefte Theil ter Burg, und wurde gu Anfang bes brengehnten Jahrs

bunderte von Leopold bem Dritten, Bergog von Defferreich erbaut. Im Sabre 1275 murbe es burch eine große Renersbrunft gerfiort. Ottofar ber 3mente, tahmabliger Ronia von Bohmen und Bergog von Ocherreich, fing fogleich an, fie wieber aufzubaueu; er tam aber ichon im Rabre 1277 um, und bas von ihm angefangene Bes bande wurde mahricheinlich erft gu Unfange bes vier: Behnten Sahrhunderts von Raifer Rubolphs Cobne. Alba recht bem Erften vollenbet.Raifer Ferdinand ter Erfte bat von ben Jahren 1536 bis 1552 biefe Refibeng bier und ba verarbecetund vericonert. Selbft bie Raiferinn Roniginn MariaTherefia bat, fo viel als nach bem Locale mbalich war , noch hier und ba Berichonerungen und Bequems lichkeiten burch Gange, Treppen u. f. m. baran vornehmen laffen, unter benen bie fogenannte Both= Schafter: Stiege und die Riegende Stiege wirklich von fconer und fuhner Bauart find. Der in Mitte tiefes Gebaubes liegende Sof Beift ber Som eigerhof. weil ehebem die Schweizerwache bier ihren Poffen atte. Nach bem gemeinen Sprachgebrauch nennt man

manchmahl biefes gange Gebäube ben Schweigerhof ober auch bie alta Burg. In biefem Gebäube, im britten Stodwerke, wohnt ber jest regierenbe Kaifer Frang.

Das gegen Guben liegenbe lange Mittelgebäube hat Raiser Leopold ber Erste im Jahre 1860 gu bauen anz gefangen. In diesem Theile sind die großen Gale, als: der Rittersaal, der Spiegelsaal, u. s. w. welche in den weueren Zeiten zu allen bffentlichen Hoffeperlichkeiten als da sind: Belehnungen, Ordenssese, offene Tajel, großer Eercle, Hofgala u. s. w. gebraucht werden. Is dieser Abtheilung wohnten Maria Theresia und Kaiser Joseph der Zwepte. Um einen geräumigen Saal zu den gedßeren Hofseperlichkeiten zu erhalten, wurde im Jahre 1805 ein gegen die Bastey ausspringender Frügel an diesen Theil der Burg angebaut.

An bem Mittelgebaude ift die Burgwache, welche aus einer Compagnie Grenadiers bestebet, die täglich um 21 Uhr Morgens mit fliegender Jahne, mit Llingens dem Spiele und Mufit, von zwen Officiers geführt; hier aufzieht, und vor beren Wachtube zwen Kanoznen sieven.

Much geht burd biefes Gebaube ein Thor ber Stadt. bas Burgthor. Diefer Umftanb macht zwar wegen ber flete berein und binaus ftromenden Bolkemenge ben Burgplas fehr lebhaft, verurfacht aber auch viele Unbequemlichkeit: weil bas Thor fo fomal ift, bas nur Gin Bagen burchfahren fann, und alfo bie Daffage ber Suhrwerte und Suggangeroft gebinbert wirb. Um biefer Ungemadlichfeit einiger Magen abzuhelfen, ließ Raifer Joseph ber 3webte im Jahre 1788 anm Ges brauche ber Ausganger eine Brace aber ten innern Graben bauen, auf welchem Wege man leichter jum Thore fommt; und im Jahre 1805 wurde burch das. Mittelgebaube ber Burg ein neuer Durchgang gegen das außere Thor erbffnet.

Das Seitengebaube gegen Westen ift gegen Ente bes fichzehnten Jahrhunderts angelegt worden. Es führt den Rahmen Amalienhof, weil die Raiserinn Amalia, Witwe Kaiser Josephs des Ersten vermuthlich zut erst darin gewohnt hat. Kaiser Leopold der Zwepte bewohnte während seiner Furzen Regierung diesen Fingel

1

fonft fiebet er gewöhntid gang leer, und wirb nur manchmahl hoben Gafien gur Wohnung angewiefen.

Kaifer Carl der Sechste wollte einen ansehnlichen Pallaft zur Wohnung für die dierreichischen Monarchen berfiellen, und die Burg ganz neu bauen. Fischer von Erlach machte ten Plan dazu, und der Bau wurde wirklich angesangen, aber auch bald wieder aufgegesben: bloß die Reitschule wurde aufgefährt, und aus der Anlage derseiben sieht man, daß diese Gebäude prächtig wurde geworden sehn, wenn man den Plan hatte ausschieren konnen.

Die Burg ift von außen allerbings nicht fehr ansfehnlich, und in diesem Betracht find die Pallafte der meiften übrigen europäischen Fürsten sebenswürdiger. Die innere Einrichtung ift jedoch prächtig, und vers bient geschen zu werden: es. find koftbare Tische von lapis lazuli, schone kristallene Leuchter, ungeheuer große Spiegel, und herrliche Tapeten ze. vorhanden. Es befinden sich in der Burg zwep Capellen. Die

größere taven in ter alten Burg ober dem Genveis-

bof ist die Hofpfarre, und wird zum gewöhnlichen öffentlichen Gottesdienst gebraucht. Sie wurde im Jahr re 1448 von Kaiser Friedrich tem Oritten erbaut; am Hochaltar ist ein sehr altes Marienbild, und die Blatter an bepben Seitenaltären sind von Füger und Maus rer. Bom Allerheiligens Tage an bis zum Ostersonnstag ist in dieser Capelle alle Sonns und Fepertage offs fentlicher Hossischenbienst, die kaiserliche Familie gebt mit einer Art von Ceremonie, unter der Begleitung der Leibwachen, um 12 Uhr Morgens babin, und ein großer Theil des Abels, der inländischen und fremden Minister u. s. w. findet sich babey ein.

Die kleinere, ober die fogenannte Kammer:Capelle. wird nur ben befonderen Antaffen gebraucht. Das hochs altarblatt, den sterbenden heiligen Joseph vorstellend, ift von Carl Marati, die Blatter der bepben Seitens altare sind von Strudt, und die übrige Berzierung ist von Fischer und Maulbertich.

## Die f. F. Schatzemmer.

Gie ift in ber Burg, im Schweizerhofe im erften

Stodwerke. Unter Kaiser Joseph bem Zwepten waren barin die ungarische Krone, die bohmische Krone, und der bsterreichische Herzoghut; weil aber die Stande dieser Provinzen die Landes-Insignien wieder an den gewöhn: lichen Ausbewahrungsorten wünschten, so ist die ungarische Krone wieder nach Presburg, die bohmische nach Prag, und der dierreichische Herzoghut nach Kloster: neuburg gebracht worden.

Segenwartig ift das toftbarfte Stud in diefer Schanstammer ber große Diamant, genannt der Florenstinische; er war einst das Eigenthum Karl des Kühnen, Herzogs von Burgund, welcher ihn durch die Schlacht bev Granson verlor, nach welcher ihn ein schweizerischer Landstnecht im burgundischen Lager erbeutete, und an einen Bürger zu Bern um fünschlichen vertaufte, von dort tam er durch mehrere Hände und siets im Preise steigend, in die berzogliche Schanztammer zu Florenz, und von dort durch Kaiser Franzbem Ersten als Großberzog von Toscana, nach Wien.

Roch ift ein anterer Brillant von ungewöhnliche

Große hier, welcher in Form eines hutenopfes gears beitet ift, und welchen Raifer Franz der Erfte 1764 zu Frankfurt gekauft hat. Bon eben diesem Kaiser ift auch eine ganze Garnitur von Knöpfen auf eine Mannstleis dung vorhanden, woben jeder Knopf ein einziger groz ger Brillant ift.

Rebft diefen ift noch ber febr reiche Familienschmuck bes biterreichischen Saufes bier, wie auch viele golbes ne Sefaße, theils feltene Stude ber Runft bes Alter: thums, theils ber neueren Beit, worunter-befonders eine runde Schuffel aus einem einzigen Achat von 3 Schub und 2 Boll im Durchmeffer, wie auch ein ans berce Gefag aus weißem und braunem Achat, welches dren Biener Dag balt, mertwurdig find; ferner eine febr foftbare und funftliche Stodubr, welche im Jah: re 1750 der damablige Landgraf von heffen der Kaifes rinn Maria Therefia zum Geschenke gemacht bat, auf welcher nach jedem Stundenschlag die wohl getroffenen Portrat-Riguren bes Raifers und ber Raiferinn . bes erwähnten Landarafens, nebft mehr andern ericheinen.

Sehr groß ift ber Borrath von anberen toftbaren Ufzeren, Basteliefs, kleinen Statuen, Busten, Basen, Rameen, Dosen, TaselsService, brillantnen Orbensskreugen vom golbenen Bließ, vom St. Stephanss und Marien=Theresten=Orben 2c. Die Arbnungskleibung eines edmischen Kaisers, sammt Krone, Zepter und Schwert, nach ber in Rurnberg ausbewahrten Orizginalkleibung genan nach gearbeitet, sieht man auch bier.

Der gange Schat ift in einer Sallerie und vier 3ims mern vertheilt, und über alle darin vorfindlichen Stus de ift ein fehr genaues Bergeichniß vorhanden.

Den großen golbenen Tafels-Service ebenfalls von Raifer Franz bem Ersten angeschaft, hat Kaiser Franz ber Zwepte vor wenigen Jahren ben Bedürfniffen bes Staats zum Opfer gebracht, und ihn während bes schwesten und langwierigen französischen Revolutions-Kriesges, zur Erleichterung ber Unkoften, in ber Manze einschweizen lassen.

Wer die Schapfammer befehen will, bat fich einie

Tage vorher bep bem f. f. Rath und Schapmeifter, Berrn v. Molfeffron, zu melben.

## Die F. F. Reitschule.

Gie fieht an ber alten Burg angebaut, gegen bie Stadt gu, und bie Sauptfeite bavon ift gegen ben Di: chaelsplay. Sie wurbe im Jahre 1729 von Raifer Carl bem Gechsten nach bem Plan bes berühmten Sofbaumeis ftere, Tifcher von Erlach, bergeftellt. Der Gingang ift auf bem Tofepheplas. Man balt fie fur bie iconfte Reitschule in gang Europa; es ift ein großes, mit Gaulen und Statuen verziertes Gebaube, meldes ein langliches Biereck ausmacht, an beffen innerer Bandflache eine große fleinerne Gallerie mit einem fleiner: nen Gelanber rings herum lauft; welches auf 46 fleis. nernen Gaulen ruht. Un bem einen Enbe ift eine fur ben faiferlichen Sof bestimmteloge, und bafelbit ift auch Raifer Carl ber Gechste, einen Schimmel reitend abs gebilbet. Beb großen feperlichen Borfallen fint auch icon bffentliche Balle barin gehalten morben. Meben ibr ift die Commer:Reitschule, ein offenes geraumi:

23

ges Biered. Un jedem Tage der Woche pflegen theils bie kaiserlichen Prinzen, theils Cavaliers, Bormitztags zwischen 10 und 1 Uhr, hier zu reiten, wobey es jedermann erlaubt ist, als Zuseher gegenwärtig zu sehn.

Bon der Burg führt ein langer bedeckter Sang in die hoffirche gu ben Augustinern; auf diesem foges nannten Augustinergange ift das f. t. Cabinet der Anstillen und Medaillen, wie auch bas t. t. Naturaliens Cabinet, wovon die Beschreibung unten folgt.

Much bofinden fich in einem Flügel der Burg die Res bontens Gale, beren Befchreibung ebrufalls folgt.

IV.

Rirchen und Albster. St. Stephanskirche.

Die vornehmfte Kirche von Wien ift die Metropositiankirche zu St. Stephan, ein höchft folibes majes flatisches Gebaube von schöner gothischer Architektur, bas ganz allein über alle Gebaube ber Stadt her: por ragt.

Ihre Gefcichte ift in turgem folgende: Der er

bfterreichische Bergog Beinrich Jasomirgott legte im Jahre 1144 ben erften Grund bavon; im Jahre 1147 war fie icon vollenbet, woraus fich von felbft ergibt. daß fie giemlich Elein gewesen feyn muß. Der bamabs lige Bifchof von Paffau weibte fie ein, und erhob fiesur Sauptpfarre, obicon fie außer ber bamabligen Stadt lag. Im Jahre 1958 brannte fie ganglith ab, wurde ichnell wieber aufgebaut, und brannte im Rabre 1265 neuerbinas ab. Konig Ottofar fellte fie gang von neuem, und etwas geraumiger wieber ber; und im Jahre 1975 fand man fie icon aufehnlich genug, um barin eine breptagige Kirchenversammlung unter bem Borfipe eines pabftlichen Muntius zu balten. Im Jahre 1326 und ben folgenben wurde fie burch neu anges baute Cavellen merklich verarbbert. Im Jahre 1359 baus te Bergon Rubolph ber Bierte gemeinschaftlich mit feis men Brubern Albrecht bem Bwepten und Leopold, ben Chor ober bas Sanctuarium baju, auch fing er ben Bau ber zweb großen Thurme an. Nach bem balb barauf "folgten Tobe Rudolphe festen beffen Braber Mibrecht

und Lepvold ben Bau fort; eben diefes that ber ungas rifche Ronig Mathias, Raifer Friedrich ber Bierte, and bie auf ihn folgenden Souveraine von Defferreich. und baburd tam bie Rirde enblich in ben Stand, morin fie beut ju Tage ift. Im Jahre 1365 murbe fie aus einer blogen Pfarrfirche, was fie bis babin gewesen war, au einer Propften und Collegiat Rirche erhoben. Im Sabre 1468 murbe fie zu einer bifchoflichen Dome firche erklatt, und im Rabre 1726 warb burch Bermittlung Raifer Carls bes Gechsten ber Bifchof mit ber erabischoflichen Barbe befleibet. Er bat bermablen au Suffragenen die Bifchbfe von Ling und St. Polten, und ein Domcapitel von zwolf, Domherren, wovon vier ber ganbesberr, vier bie biefige Univerfitat, und vier ber Majorateberr ber fürftlich Liechtenfteinischen Ras milie ernennt, weil fie bon der Furftinn Emanuela von Liechtenftein find geftiftet worben. Gammtliche Domherren machen bas Confiftorium bes Ergbifchofs aus, haben aber tein Mahlrecht, fonbern ber Erge bifchof-wird von bem ganbesherrn er annt, fuhrjeboch ben Titel als Farft bes heiligen romifchen Reichs aber ohne Sig und Stimme bep bem Reichstage.

Die Kirche ift von Quaberfleinen aufgeführt; fie hat ringsum an ben Angenwänden und am Giebel viele Figuren und fleinerne Gange von Steinhauerarbeit nach gothischer Art. Das Dach ift is Klafter boch, und mit einer eigenen Art von roth, grun und weiß glas furten Zigeln gedeckt, die durch keine Raffe aufgelobt werben, und im Gonnenlicht einen flarken Widerschein geben.

Die Lange der Kirche beträgt 342 Fuß, die Breite 222, und die Sobie 79; achtzehn fren fichende und eben so viele Wandwseiler gungen ihr Gewolbe. Ihr Innersliches ift seperlichebufter, und gang dazu gemacht, religibsen Ernst und andächtige Semüthsversammlung zu erwecken.

Es befinden fich barin acht und brepfig Altare, wels che alle von Marmor find, und großen Theils gute Altarblatter haben. Das Hochaltarblatt ift von Bod.

if Binn gemabit; die Bilber auf ben bebden großen

Seitenaltaren sind von Sandrat; auch ist an einem Bandpfeiler ein Ecce homo mit halbem Leib, von Correggio. Bey besonderen Feperlichkeiten wird die Kirche mit großen Tapeten behangt, welche sehr ses hendwurdig sind.

Unter die Merkwürdigkeiten dieser Kirche gehoren mehrere Grabmahler; diese find: Das Grabmahl Kaiser Friedrichs des Vierten, der im Jahre 1493 starb; es ist an der rechten Seite des Sanctuariums unter dem gros sen Kreuzaltar, von weiß und rothem Marmor, 12 Fuß lang, 6 1/2 Fuß breit, 6 Fuß hoch, mit mehr als 300 Figuren und 38 Wapen verziert, alles sehr steißig gearbeitet, sedoch mit heutigen Kunstwerken dieser Art nicht zu vergleichen. Oben auf dem Grabs mahl ist das liegende Bildniß Friedrichs in Lebensgrös se und im kaiserlichen Ornate. Dieses Monument sou 40000 Ducaten gekostet haben.

Das Monument des fur die bherreichifche Monars chie unvergeslichen Prinzen Eugen von Savoyen fieht im hintern Theile der Rirche, in der Kreug-Cape Um Eingange in biese Capelle, linker hand, befins bet fich bas Gradmahl bes wienerischen Burgermeisters, Johann Spießhammer, ber zu feiner Beit ein berühms ter hiftoriker, Philosoph, Arzt, Redner und Dichter war, und seine Grabschrift selbst verfaßt hat.

Die Grabmafler ber bepben letteren wienerifchen Erzbischbfe und Carbinale, Rollonin (gestorben 1751) und Erauthfon (gestorben 1757) find ebenfalls in biefer Kirche, und verbienen die Aufmertfamteit ber Reis fenden.

Nabe an ber Kangel, beb bem Peters und Paulusals tare, ift in Bilbhauerarbeit bas Bilb bes Baumeifiers biefer Kirche, welcher Anton Pilgram foll geheißen baben.

Rach einem alten herkommen werben in einer bes fonberen Gruft biefer Kirche bie Eingeweibe aller vers forbenen Mitglieber bes regierenden hohen Erzhaufes bevoefent.

Die Kirche hat eine geiftliche Schapfammer, welche n toftbaren Reliquien-Raften, golbenen und filbernen, mit Gelsteinen besetzen heiligen Seschieren, und als len Arten von Ornaten und Paramenten überaus reich ift. Sie besitzt eine ungeheuer große Orgel, wels che seit vielen Jahren verdorben und unbrauchbar war, im Jahre 1791 aber mit einem Auswande von 9000 Gulben wieder hergesiellt wurde, und bey großen Feperlichkeiten gespielt wird.

Die außeren Wande ber Stephanskirche find mit fehr vielen alten Basreliefs, Figuren, Statuen und Leichensteinen überladen. Am vorderen Gde der linken Seite ist eine fleinerne Kanzel, worauf im Jahre 1451 ber felige Johann Capistran Predigten hielt, weil die Kirche die Menge seiner Zuhdrer nicht fassen konnte.

Der berühmte Stephansthurm fieht an der fablis chen Seite der Kirche; sein Ban wurde im Jahre 1360 angefangen, und im Jahre 1435 vollendet. Er ift gang aus Quadersteinen aufgeführt, hat die Sestalt einer Phramide, und eine Sohe von 434 1/2 Fuß; seine Aus Benwände sind mit mancherley gothischen Berzieruns gen bekleidet; die obere Spige ist wie von durchgebro

chener Arbeit gebaut, und allenthalben mit steinernem Laubwert und Blumen burchwunden. Bis zur engeren Spige führen 700 theils steinerne, theils bblzerne Stufen, bis zur oberften Spige aber muß man auf Leitern klettern.

Die Uhrtafel ift 2 Rlafter 5 30A hoch, und 1 Rlafter 5 Buß 330A breit; die Biffer der Uhr find 2 Fuß lang, und der Stundenzeiger 1 Rlafter und 430A. Die Uhr selbst schlägt bloß die ganzen Stunden; die Biertelstuns den muffen die Thurmwächter schlagen, welche auch von diesem Thurme das Zeichen einer entstandenen Feuersbrunft geben, indem sie anschlagen, und bev Tag eine rothe Fahne, ben Nacht aber eine große Laterne nach jener Seite der Stadt aushängen, wo of brennt.

In diefem Thurme bangt, nebft vier kleineren, die große Glode; welche Raifer Joseph ber Erfic im Jahre 1711 aus dem beym Entfan von Wien erbeuteten turlifchen Kanonen hat gießen laffen, weswegen fie anch die Josephinische beißt; fie wiegt 354 Jentner, und ihr

Ribppel noch besonders 1300 Pfund. Man lautet fie bloß ben besonderen Kirchenfeperlichkeiten.

1

Der Stephansthurm neigt fich merklich nordwarts; man weiß die eigentliche Ursache tieses Umftandes nicht: vermuthlich ift es durch ein Erdbeben, oder durch eine Senkung der Grunbfeste entstanden. Um auf diesen Thurm fleigen zu durfen, muß man die Erlaubniß vom Rirchenvorsieher haben, welche man ohne Schwierigkeit erhält.

Wie ben ben meisten gothischen Kirchen ablich war, follte auch an der Stephansteirche, dem ersten Thurme gegen über, ein zwepter ahnlicher gebaut werden. Man fing auch den Bau wirklich an, und seste ihn bis zur Sobie von 25 Klastern fort; dann aber wurde, vertnuthlich der großen Kosten wegen, ausgesest, und so steht dieser Thurmrumpf noch jest unvollendet, ist jedoch mit einer Kuppel von Kupfer gedeckt.

#### Rirche gu St. Deter.

Sie fieht auf dem von ihr benannten Petersplate, bicht hinter bem Graben, gegen den ihre Front

gekehrt ift, auf die man von biefem Plat durch das kurze Jungfergaßchen ficht. Schon von Carl dem Grossen soll im Jahre 792 auf diefem Plate eine Kirche erbauet worden fenn. Fünfhundert Jahre später war hier eine kleine unansehnliche Pfarrkirche.

Raifer Leopold der Erfte hat im Jahre 1703 ben Grundftein gur beutigen Petersfirche gelegt. Gie ift im ichonen italianifchen Stol; nach bem Muffer ber Peterstirche in Rom gebaut , und verdient, als Archis teffurfiud, ben amebten Rang unter allen Rirchen Biens. Ihre Form ift ovalrund, die Ruppol mit Ku: pfer gebect, und oben mit einer gaterne vergiert. Die Kuppol ift von Rothmaper gemablt; die Bande find marmorirt; bie Blatter ber neun barin befindlichen Altare find von Rothmaver . Altomonte dem Meltern , Reen . Galli und Beomians; bie gewolbte Dede bes Chors von Bibiena. Geit 1756 hat biefe Rirche ihr fcones Portal aus grauem Marmor, nebft ben bar: auf befindlichen Statuen von Bleb, erhalten. Bebm aupteingange lines ift bas Grabmahl bes bekannten Sefdichtschreibers Wolfgang Lagius. Die Kirche ift feit 1783 eine Pfarrkirche, bat einen Dechant und einige Collegial-Seiftliche, welche ein t. t. Rath, herr von Schwandner, nebst dem obigen erwähnten Portal ges fiftet hat, ber auch hier begraben liegt.

Die Rirche und Abtey ber Schotten.

In ben Beiten ber Kreuzzüge kamen viele Benebics tiner:Monche aus Schottland nach Deutschland, und erhielten zur Belohnung für den Eifer, mit welchem sie den Kreuzsahrern bepftanden, hier und da Ribster, wie in Regensburg, Erfurt u. f. w. In Wien nahm der bsterreichische Herzog Heinrich der Erste, im Jahre 1138, in ein eben von ihm gebautes Kloster und Kirsche solche schottische Benedictiner auf, in dessen Besty sie bis zum Jahre 1418 waren; seit dieser Beit aber sind beutsche Monche an ihre Stelle gekommen, doch ist der Nahme. Schottenklosier geblieben.

Diefe Rirche und biefes Rlofter, welche ben ihrem Urfprunge außer ber Stadt fianden, find bfter, und gum legten Mable im Jahre 1683, mabrend ber turtie schen Belagerung, burch Feuersbrunfte gerfibrt wor ben. Im darauf folgenden Jahre wurde diese Kirche, welche schon im Jahre 1187 zu einer Pfarrkirche ges weiht worden, so gebaut wie sie gegenwärtig ist; sie hat eine mittelmäßige Große, ein seperliches Ausses hen, und sieben Altare, deren Blätter von Sandrat, Alstomonte, Bock und Bachmann sind. Der Abt dieses Klosters ist niederbsterreichischer Landstand.

Die Kirche zu St. Michael, sammt dem Collegium der Barnabiten.

Sie fieht auf dem nach ihr benannten Michaelsplat, am oberen Ende des Kohlmarktes. Der Zeitpumt ihs rer Gründung ift nicht mehr bekannt; doch weiß man, daß sie schon im Jahre 1276 eine Pfarrkirche war. Sie brannte in eben diesem Jahre ab, wurde bald nachber wieder aufgebaut, aber erst im Jahre 1416 von Kaiser Albrecht dem Künsten so hergestellt, wie sie jest ist. Im Jahre 1626 übergab sie Kaiser Ferdinand der Zwey; te, sammt dem dabep besindlichen Collegium, den res dulirten Weltgeistichen, genannt Barnabiten.

Die Kirche ift geräumig, licht und schön; sie hat zwey Reihen frey siehender Saulen, und fünfzehn Alztäre; bas Semählbe am Hochaltar, von Unterberger, hängt jest an der Seitenwand, weil vor einigen Indpren dieser Altar ganz von Stuccaturarbeit hergestellt worden ist, welche den Sturz des Satans durch den Erzengel Michael abbildet. Die meisten Altarblätter sind von Arbias Bock und Sarl Carloni. Im Chor sind einige sehenswärdige Denkmähler der Arauthschanischen Familie. Die Kirche hat ein Portal mit Saulen, ober welchem ebenfalls der Sieg des Erzeugels über den höllischen Orachen von Mathieli in gut gears beiteten Figuren vorgestellt ist.

Kirche und Kloster der Augustiner. — Grabmahl der Erzherzoginn Christina.

Sie wurden um tas Jahr 1330 von Friedrich dem Schonen erbaut. Im Jahre 1630 übergab fie Raifer Ferdinand ber 3wepte, ben unbeschuhten Augustiners Monchen, und erhob biese Kirche gur hoffirche. Seit bem wurden die meisten Kirchen: Functionen, welche die

Perfonen vom regierenden Saufe betrafen , in biefer Rirche gefevert, welches aber fest fets in ber Sofs Capelle geschiebt. Gie ift eine Pfarrfirche, und bat ihr jesiges prachtiges Musfehen erft im Jahre 1786 burch Raifer Rofeph ben 3mepten erhalten. Chemabis war fie finfter, und befonbers burch eine mitten bars in febr abel angebrachte Loretto: Capelle, verftellt, um welche eine Menge turfifder Rosfdweife, Trom: meln , Gabel , Spiege , Rriegsfahnen von verfchiedes nen Nationen u. f. m. bingen. Gie ift 370 guß lang. flust fich auf acht große Gaulen, und hat gegenwar: tig vier marmorne Altare und fcone Gemabibe; ber Sochaltar ift von Maulbertich in Fresco gemablt. In einer Reben:Cavelle werben bie Bergen ber aus ber faiferlichen Familie verftorbenen Perfonen auf: behalten.

In der fogenannten Tobten: Capelle find bie Grab: flatten mancher großen Manner. Die febenswürdig: fien darunter find bas von Zauner verfertigte Grabinahl Raifer Leopold bes Zwepten, und bas Grabmabl bes berühmten Feldmarschalls, Grafen Leopold Daun, wels ches ihm die Kaiserinn Maria Theresta hat sepen lassen. Sben diese Monarchinn errichtete auch ihrem Leibarzte, dem um die Emporbringung der Wissenschaften in Desterreich überhaupt so sehr verdienten Baron Serzhard von Swieten, ein prächtiges marmornes Monus ment in dieser Capelle; man mußte es aber daraus wegnehmen, um für das Grabmahl Kaiser Leopolds des Bweyten Play zu gewinnen; seit dem zeigt man es in einem Sange des Klosters.

In biefer Arche wird allahrlich am 18. Junius das Dant: und Gedächtnissicht für den am 18. Junius 1757 bep Collin oder Planian in Bohmen ersochtenen gros sen Sieg gesevert, woben der größte Theil der Garnis son von Wien erscheint. Um Tage nach aller Geclen wird hier ein seperliches Todtenamt für alle im Felde gesbliebenen oder sonst verstorbenen beterreichischen Golsdaten, ebenfalls unter Benwohnung der Garnison gesbalten, welches auch ben dem Tode eines jeden Ritzters bes Theresten-Ordens geschiebt.

Im Jahre 1805 erhielt biese Kirche ein bffentliches Denkmahl, bas in artistischer hinsicht unter die ersten von ganz Europa gehört. Es ist bas Grabmahl, wels ches ber herzog Albert von Sachsen: Teschen seiner Gemahlinn ber Erzherzoginn Christina von Oesterzreich segen ließ, verfertiget von bem berühmten Canova, welcher unter den Bilbhauern unserer Zeit einstimmig den ersten Planbehauptet, und bessen Werste mit den geschäptesten der Alten wetteisern.

Dieses Grabmabl stellt eine Pyramibe vor, aus carrarischem Marmor gebaut, 28 Juß hoch, und auf eixner Grundsesse von 2 Juß 9 Joll rubend; zwep Stuzsen von gleichem Marmor geleiten zum Eingange bies ser Pyramibe, der durch eine enge Pforte in eine Totatengruft führt, ober deren Schwelle mit goldenen Buchtaben die Worte stehen: Uxori optimae Albertus. Ober dieser Schwelle schwelle sin natürlicher Größe, in halb erhobener Arbeit die Stückseligkeit, welche in ihren Armen das Bildniß Christinens in einem Merkallon trägt, der von einer Schlange (dem Sinnbild

ber Ewigkeit) umichlungen ift, und an beffen innerem Ranbe die Borte fteben: Maria Christina Austriaca. Auf ber anbern Geite bes Mebaillons ichwebt ein Ges nius in ber Luft, welcher Chriftinen ben ihren Zus genben gebuhrenben Palmenzweig barreicht. - Die Stufen am Gingange in die Poramibe find mit einem Teppich belegt; jum Gingange bin fcpreitet bie Tus genb, in ein langes faltenreiches Gewand gehallt, mit aufgelbsten Saaren und einem einfachen Rrang von Deblameia auf bem Saupte; fie traat mit bevden Sanben eine Urne, enthaltend bie Afche ber Beremig= ten; webmutbia nciat fie ibre Stirne aegen biefe Urs ne, an welcher eine Blumenkette banat, beren bepbe Enden über bie Urme greber junger unfchulbiger Madchen fallen , welche mit Leichenfaceln in den Sans ben, die Zugend in bas Innere ber Gruft begleiten .-Rechts in einer fleinen Entfernung folgt ber Urne bie Bobitbatigfeit, mit fillem Schmerg in Miene und Stellung: fie fubrt an ihrem rechten Urme einen barftigen blinden Greis, ben gur linten Geite ein

Im Jahre 1805 erhielt biese Kirche ein bffentliches Denkmahl, bas in artistischer hinsicht unter die ersten von ganz Europa gehört. Es ist bas Grabmahl, welz ches der Herzog Albert von Sachsen-Teschen seiner Gemahlinn der Erzherzoginn Christina von Desterzrich sepen ließ, versertiget von dem berühmten Carnova, welcher unter den Bilbhauern unserer Zeit einstimmig den ersten Playbehauptet, und dessen Werterte mit den geschäptesten der Alten wetteisern.

Dieses Grabmahl stellt eine Pyramide vor, aus carrarischem Marmor gebaut, 28 Fuß hoch, und auf eizner Srundseste von 2 Fuß 9 30U ruhend; zwep Stuzsen von gleichem Marmor geleiten zum Eingange dies ser Pyramide, der durch eine enge Pforte in eine Totetengruft führt, ober deren Schwelle mit goldenen Buchsstaben die Worte stehen: Uxori optimae Albertus. Ober dieser Schwelle schwebt in natürlicher Größe, in halb erhobener Arbeit die Sickeseligkeit, welche in ihren Armen das Bildniß Christinens in einem Mestalion trägt, der von einer Schlange (dem Sinnbild

ber Ewigfeit) umichlungen ift, und an beffen innerem Ranbe bie Borte fteben: Maria Christina Austriaca. Auf ber anbern Geite bes Medaillons ichwebt ein Ges nius in ber Luft, welcher Christinen ben ihren Zus genben gebuhrenben Palmenzweig barreicht. - Die Stufen am Eingange in die Poramibe find mit einem Teppich beleat; jum Gingange bin fcbreitet die Tus gend, in ein langes faltenreiches Gewand gehüllt, mit aufgelösten Baaren und einem einfachen Rrans von Deblaweig auf bem Saupte; fie tragt mit beyden Banben eine Urne, enthaltend bie Miche ber Beremigten; wehmutbig neigt fie ibre Stirne gegen biefe Urs ne, an welcher eine Blumenfette banat, beren bebbe Enten über bie Arme zweper junger unichulbiger Mabchen fallen , welche mit Leichenfacteln in ben Bans ben, die Tugend in bas Innere ber Gruft begleiten .-Rechts in einer Pleinen Entfernung folgt ber Urne bie Wohlthatigfeit, mit fillem Schmerz in Miene und Stellung; fie fubrt an ihrem rechten Urme einen burftigen blinden Greis, ben gur linken Geite ei

noch gang kleines Mabden unterftugen hilft. — Links am Eingange in die Pyramide liegt ein Lowe, ben Kopf mit dem Ausbrucke des Schmerzes, auf feis ne Pfoten gesenkt; unter dem Lowen, auf der ersien Stufe, sitt ein gestügelter Senius, beynahe ganz nackt, der seinen rechten Arm auf die Mahne des Les wen gelegt hat, und sein Haupt, mit sanster Wech; muth im Blick, auf diesen Arm lehnt, den linken aber nachlässig vorwärts gegen das sächsiche Wapenschild hinstreckt, welches, wie das hinter dem Lowen angebrach; te bsterreichische Wapenschild, sowohl die Verblichene als den Stifter ihres Grabmahls verdeutlichen hilft.

Alle biefe Gruppen, die Figuren, der Ausbruck ihrer Gefichter, ihre Stellungen, ihre Drapperie, ihre Jusfammenstellung u. s. w. zeigen den böchsten Grad von Kunstgenie. Genug, daß man sagen darf, dieses Mosnument seh vielleicht das größte Werk des Canova; kein Mann von Geschmack und Empfindung wird Wien betreten, ohne zur Anschauung desselben zu eilen, und den Stifter und den Künster zu preisen, die diese

Stadt baburch verherlichet haben. - Es toftet 2000a Ducaten.

In diese Kirche führt aus der Burg ein eigener feis nerner bebectter Gang, genannt ber Augustiner-Bang.

Rirche und Kloster der Capuziner, sammt ber

#### F. F. Tobtengruft.

Diefes Gebäude fieht auf ben neuen Markt; die Stifter davon waren Raifer Mathias und seine Sesmahllun Anna, aber erft von Raifer Ferdinand dem Zwepten wurde es im Jahre 162a vollendet. Kirche und Kloster find so dußerst einfach, wie es die strengen Grundsage der Armuth dieses Ordens fordern. Die Als tarblatter darin sind von dem Capuziner Norbert. Die neben der Kirche befindliche, von der Kaiserinn Anna gestiftete Capelle, hat einen sehenswürdigen geistlischen Schate.

In biefem Alofter befindet fich der t. t. Todtengruft, und ein eigens dazu ernannter Capuziner zeigt fie obs ne Schwierigkeit jedem Fremben. Es ift ein langes Gewblbe, worin ein Gang mitten burch die rech

und links febenben Garge führt, welche mit eifernen Sittern eingeschloffen find; eine buftere Lampe wirft einigen Schein in biefes ichquerliche Behaltnis. Die erfien Grabfiatten find bie bes Kaifers Dathias und feiner Gemablinn; und feit fener Epoche find alle Perfonen aus bem bflerreichifden Saufe, bier bebaefent worben; ihre Babl beläuft fich gegenwartig auf 68. Die vorzüglichften Grabinabler find fene Raifer Leos polbs bes Erfen; feiner Gemahlinn Eleonora; Kaifer Nofephe beserften : Raifer Carls bes Cemsten ; ber Rais ferinn Koniginn Maria Therefia und ihres Gemahls Frang bes Erften, welches diefe Monarchinn icon beb ibren Lebzeiten errichten ließ; und enblich bas Grab: mabl Tofenbe bes Swepten.

### Die Rirche auf bem sof.

Im vierzehnten Jahrhunderte befaßen die Carmelister:Monche diese Atribe und das daben fiebende Sesbaube. Im sechszehnten Jahrhunderte übergab Kaiser Verdinand der Erfic bepdes den Jesuiten; und im Jahs re 1625 bestimmte es Kaiser Verdinand der Zwente zum

Profeshause dieses Orbens. Nach Aufbebung der Jesuiten wurde das bisherige Profeshaus zur hoffriegskanzelleh verwendet, und die Kirche wurde zu einer Pfarrkirche erklärt. Sie ist ziemlich groß, und in schonem Styl gebauet. Das Blatt des hochaltars ist von dem Jessuiten Pozzo gemahlt; einige andere Altarblätter sind von Sandrat und Carappi. Den prächtigen Fronton dieser Rirche hat die Raiserinn Eleonora im Jahre 2062 erbaut; über dem Eingang ist ein großer Balcon, und von diesem Balcon hat Papst Pius der Sechste im Jahre 2762 dem auf dem Hose versammelten Bolke seinen apostolischen Segen ertheilt.

Die Birche und das Klofter der Dominicaner. Diese Gebäude liegen am norbhilichen Ende der Stadt, dicht an der Baftey, auf dem Dominicaners plage, nahe bep der hauptmanth. Das Klofter wurs de im zwölften Jahrhunderte zur Wohnung für die Tempelherren gebaut. Rach Aufhebung dieses Ordens erhielten es die sogenannten Predigermonche oder Dominicaner. Bey der erften Belagerung Wiens, im

Jahre 1529, murbe es bennahe ganglich gerfibrt. Die Raifer Ferbinand ber Erfte und 3wepte bauten es wieber auf, und ftellten es fo ber wie es noch beut zu Lage ift. 1

Die Kirche wurde im Jahre 1631 von Raifer Fersbinand dem Dritten gebauet. Sie ift sest eine Pfarrstirche. Der Eingang ift mit einigen Statuen geziert. Man findet darin viele und gute Gemählbe, von Pozzo, Bachmann, Bock, Rothiers und Spielberger. Die Mesdalluns find von Lenzala, einem der ersten Mahler, welche hier in dieser Sattung gearbeitet haben.

Das Grabmahl ber im Jahre 1676 verftorbenen zweys en Gemahlinn Raffer Leopolds des Ersten, Claudia Felicitas, ift in biefer Kirche neben dem Altare des beiligen Dominicus.

Die Universitätsfirche.

Sie fieht am Enbe ber unteren Baderftrage, auf bem Universitätsplage, und gehörte ehebem sammt bem babey! liegenden Gebäude ben Jesuiten. Raifer Jos, seph ber Zwepte übergab fie ben Zöglingen des von merrichteten allgemeinen Beltpriefiet=Seminariums.

Dieses wurde von seinem Nachfolger aufgehoben, und feit dem ift diese Kirche hauptsächlich jum Rirchendienste der nahe daben befindlichen Universität gewidmet. Sie hat eine schone Fronte zwischen zwep gleichen Thurmen, und besteht aus einem einzigen großen Gewölbe, das auf sechzehn marmornen Saulen ruht. Nebst dem Hochaltar sind noch sechs Altäre, jeder in Form einer eigenen Seiten-Capelle. Die Blätter aller dieser Altäre find von dem Jesuiten Pozzo, und besonders die Kup: pol von eben demfelben sehr künstlich gemabit.

Die Rirche und bas Rlofter ber Franciscaner.

Sie stehen auf bem Franciscanerplage, ber seit wernigen Jahren einen biffentlichen Brunnen, und barauf die aus Blep gegoffene Statue bes Moses, von Fis scher, erhalten hat. Die Kirche war von Kaifer Joseph bem Zwepten zu einer Pfarrkirche erhoben wors ben; seit einigen Jahren ift sie aber wieder bloß Klosstertirche. Das Gemählbe am hochaltare ist von Pozzo, die an den übrigen Altaren find von Carl Carlini, Schmid dem Aeltern, Rothmaber und Wagenschien.

## Die Kirche ber Italianer.

Sie steht auf bem Minoritenplan, welcher seinen Nahmen von dem ehemahligen MinoritenPloster hat, worein nun die niederhsterreichische Regierung verlegt ist, und zu welchem diese Kirche ehedem gehörte. Als Kaiser Joseph der Zwepte im Jahre 1786 die Minoristen aus der Stadt in die Borstadt versetze, übergaber die Kirche der hier besindlichen italianischen Gesmeinde, welche das Innere derselben auf ihre Kosten nach dem neueren Geschmack einrichten, und ein neues Hochaltarblatt von Unterberger mahlen ließ.

Die Kirche gu St. Anna.

In ber Annagasse; sie ist hauptsächlich zum Gebrauche ber nabe babep befindlichen Schulen bestimmt; ihre inneren Berzierungen sind schon, und reich an Mars mor und Bergolbungen; ce befinden sich Gemählbe von Gran und dem ältern Schmid darin. In der Nebens Sapelle ist ein Grabmahl bes heiligen Franz Xaver, genau dem wirklichen Grabmahl besselben nachs reabmt, das sich in Soa besindet.

Die noch übrigen, minder bedeutenden Rirchen in ber Gtabt finb:

Die Rirche bey St. Ruprecht auf bem haarmarkte, bloß beswegen merkwürdig, weil fie die alteste christ liche Kirche von Wien ist, indem fie im Jahre 740 zur Bekehrung der / beidnischen Avaren gebaut wurde; doch ist das beutige Gebäude nicht mehr aus jener Zeit, fondern es wurde im Jahre 1436 erneuert.

Die Kirche bes beutschen Ordens in der Gingers ftraße, mit dem hochaltarblatt von T. Bod, und den Grabmahlern einiger Groß. Commandeurs.

Die Rirche bes Maltheser:Orbens in ber Korners ftraße, mit bem hochaltarblatt vom alteren Bod, und einigen Gemahlben von Altomonte.

Die Kirche zu Maria Stiegen in der Paffauergafie; ist bem Alter nach die zwepte Kirche in Wien, indem sie im Jahre 88a gebaut wurde.

Die Kirche zu St. Salvator in der Salvatorgaffe. Die Kirche des UrfulinersNonnenklofters, zu Ende der Johannesgaffe. Die Rirche der umirten Griechen, auf bem Domie nicanerplage, dicht neben iber hauptmauth; fie wurde im Jahre 1776 von der Kaiferinn Maria Theresta er: baut.

Die zwey Kirchen der nicht unirten Griechen: eine far die bfterreichischen Unterthauen des griechisschen Ritus, auf dem alten Fleischmarkte; diese hat einen Thurm mit Slocken ze.; die andere far die Griechen aus fremden Provinzen, und diese ist auf der Geilersstatt. In bepben wird an Sonns und Vesttagen der dffentliche Gottesdienst nach diesem Ritus geseprert.

Das Bethhaus der evangelisch : lutherischen Gemeinde, worin das Altarblatt von Linder ist; und dars
neben auch das Bethhaus der resormirten Gemeinde.
Bepde find seit 1765 errichtet, haben jedoch weder Thurs
me noch Grocen, auch keinen bffentlichen Eingang
von der Straße, sondern durch einen Hof. Sie find in
der Dorotheergasse.

Die Synagoge und Schute der Juden in berSterngaffe "r. 463.

# Die Borfabte.

Neber die wahre Jahl der Borftabte von Wien ift einiger Streit, theils weil einige berfelben zu Anfang diefes Jahrhunderts noch einzelne, von der Stadt und deren nächsten Borstädten entlegene Obrfer und herrsschaftliche Gründe waren, theils weil einige derselben so Elein sind, daß sie einzeln genommen den Nahmen einer eigenen Borstadt kaum verdienen, und man also zwey oder drey derselben nur als Eine bestrachtet.

Nach ber alten magiftratifchen Berfaffung von Bien beftand auch wirklich roch bie Eintheilung in eigent: liche Borfläbte, in Frengrunde und in Obrfer.

Hent zu Tage nennt man alles, was inner ben Lis nicht liegt, Borftabte, und biefes mit so mehrerem Rechte, da Raiser Joseph im Jahre 1784 alle biefe Grunde ber gemeinschaftlichen CivilsJurisdiction des Stadtmagistrats unterworfen hat.

Die um alle Borfiabte gezogene Linie hat 11 Tho"

oder Ausgänge, welche mit Polizepwache befent find, und Rachts um 10 Uhr gefchloffen werden, jestoch jebem ankommenden Wagen, ja auch einzelnen Fußgängern auf Berlangen zu jeder Stunde muffen geöffnet werden. Beb jedem hereinfahrenden Magen wird gefragt, ob man nichts Mauthbares führe; beb einigem Verdacht wird der Wagen durchsucht, oder in Begleitung eines Polizepsoldaten nach der Hauptmauth geschickt.

Diese Linienthore find nach der Reihe von Often ges gen Westen auf dem rechten Ufer der Donau: 1. die St. Marxer-Linie; 2. die Favoriten-Linie; 5. die Mays leinsborfer-Linie; 4. die Schönbrunner-Linie; 5. die neue Linie; 6. die Mariahalfer-Linie; 7. die Lerchens selver-Linie; 8. die Heprnalfer-Linie; 9. die Währins ger-Linie; 10. die Nußdorfer-Linie; und endlich 11. die Kabor-Linie auf dem linken Ufer der Donau.

Im firengen Ginne find ber Borfiddte in allem brey und breppig; nach ber gewöhnlichen Eintheilung aber find ihrer ein und zwanzig. Sie heißen : die Leopoloftabt; die Jagerzeile; bie Beifgerber; Erbberg; bie Lanbfirgs Be; die Bieden ; Magleinsborf; Margarethen ; Sunds: thurm; Laimarube: Mariabulf; Gumpenborf; Gpi: talbera; St. Ulrich; Schottenfeld; Josephfiadt; Stros Bifder Grund: Alfergaffe; Babringergaffe: Roffan; Lichtenthal. Alle biefe Borftabte bestanden im Jahre 1766 aus 3190 Baufern; im Jahre 1779 hatten fie 3846 Baufer; im Jahre 1785 ichon 4347; im Jahre 1796 ichon 5199; im Sabre 1807 bereits 5601; auch wird bier und ba noch gebaut. Sie find in ein und zwanzig Pfarren eingetheilt, und haben 30 Rirchen, 8 Monchstlofter und 2 Monnenelbfter. Es find mehrere prachtige Pallafte, viele ichone Privathaufer, und große anges nehme Garten in benfelben. Geit bem Jahre 1791 find acht Polizen-Directoren auf benfelben vertheilt, um genan auf Rufe. Ordnung und Giderheit gu machen.

Die schönften und gefandeften Borflabte find bie Lands ftrage, die Wieden, Mariabulf, die Josephoftabt, die Währingergaffe, die Leopoloftabt, die Alfergaffe. dem rothen Stern, haben neben der Rirche eine Refis dent, und verfeben zugleich die pfarrherrlichen Funcs tionen.

Die Kirche ber Salefianerinnen am Rennwege ift nad ber Form ber Peterskirche gebaut; das Gemable be an der Auppol ift von Pellegrini, das Blatt am Hochaltare von einem nieberländischen Meister, die Blätter ber übrigen Altäre von Altomonte und Pelles grini.

Die Pfarrkirche ju St. Leopold, in ber Leopoldfadt, mit einem Hochaltarblatt von Altomonte.

Die Johannestirche, in ber Leopolbfladt.

Die Kirche und bas Klofter ber Carmeliten, in der Leopolbstadt.

Die Kirche und das Klofter ber barmbergigen Braber, in ber Leopolbstabt.

Die Kirche und das Rlofter der Augustiner, auf der Landstraße.

Die Kirche bes Burgerfpitate bep St. Marx, auf ber Lanbftrage.

Die Pfarrfirche auf ber Bieben.

Die Pfarrfirche ju Mariahalf.

Die Piariftenfirdje und bas Klofter, in der Josephstadt.

Die Pfarreirche im Lerchenfelbe.

Die Gervitentirche und das Rlofter, in der Rogau.

Die Pfarreirche und bas Rlofter ber Minoriten, in ber Alfergaffe.

Die Kirche und das Klofter der Capuziner, auf bem Plagel.

Die Kirche und bas Rlofter ber Elisabethiner: Non, nen, auf ber Landftrage.

VII.

Merkwurdige Gebaude in den Vorftabten.

Der F. P. Marstall, gerabe vor bem Burgthore auf dem Glacis. Dieses prächtige, im regelmäßigen und edeln Styl angelegte Schäude ist von Raiser Carl dem Sechsten imlIahre 1795 hergestellt worden; es hat in der Länge 600 Fuß, ist ohne das Erdgeschoß noch zwey Stockwerke hoch, und hat auf 400 Pserbe Raum. Ueber den Ställen sind die Wohnungen der Bereiter

und Auffeher. Es find hier reichhaltige Bafferbehaltniffe, und in ber fogenannten Sattelkammer find bic tenbaren Pferdgefchirre :c. bes hofes gu feben.

Das Belvebere am Rennwege. Der Erbauer mar ber berühmte Pring Gugen von Savopen, bem es in ben Beiten feines arbeten Glanges gum Commeraufents balte biente. In ber Folge hat es ber faiferliche Sof an fich gefauft, und nach mancherlen Beftimmungen endlich im Rabre 1976 die große Gemablbe : Galleric hinein verlegt. Es wird in bas obere und untere Bels vebere eingetheilt : bas obere licat fubbflich, am au-Berften Ende ber Borftabt, auf einer betrachtlichen Unbbbe bicht an ber Linie. Sier ift ber Saupteingang, und bier muß man eintreten, wenn man bas Gange nach feiner eigentlichen Richtung überfeben will: man tommt in einen geraumigen Sof, ber auf bepben Geis ten mit Gebauben und ichbnen Baum-Alleen befest ift, und in beffen Mitte ein großer angenehmer Zeich liegt. Das Sauptgebaube, ein langliches Biered, fiebt gang frep; es hat eine prachtige Fronte; man fleige auf ftolzen doppelten Treppen hinan, und kommt hinter einer Colonnade in den großen runden Marmorsaal: dieser ift das Mittelstück, und biffnet den Eingang auf bevode Seitenstügel, deren seder steben Zimmer und zweh runde Cabinette enthält. Im oberen Stockwerzte sind auf seder Seite vier Zimmer. Aus diesen Zimsmern und von der Terrasse am Sedäude gegen die Stadt, hat man die vollendetste Aussicht über ganz Wien.

Rechts neben bem hauptgebaube ift bie ehemaflige Menagerie, jest ein bloger Spagierplas.

hinter bem Gebaube, gegen die Stadt zu, liegt ber geräumige Garten: er bilbet anfangs einen gelinden Abhang von etwa 300 Schritten, und ift hier gang obene Baume, um dem Pallaft die Aussicht nicht zu raus ben. Am Fuß der Anhohe ift er mit Alleen, Blumens beeten und einigen Waffer: Baffins geziert; am Ente tavon liegt bas untere Belvebere, abermahls ein Pals laft, zwar minder prächtig als der obere; aber auch diefer hat in ber Mitte einen Maymorfaal, links unt

rechts prachtige Simmer, und hinter fich einen geraus migen, mit Gebauben eingefangenen hof, in ben man von ber Saffe, genannt ber Rennweg, tritt. Dieser Eingang wird ber Rabe wegen allgemein gebraucht.— Bon ber hier befindlichen Gemahlbes Sallerie wird weister unten die Rebe fepn.

Die Josephinische medicinischentrurgische Atademie in der Mahringergasse, ein großes and prachtiges Gesbaude, mit zwey vorspringenden Seitenstügeln, die eisnen geräumigen hof bilden, dessen Borberseite mit einem eisernen Sitter geschlossen ist. In der Mitte dieses hofes sieht ein Wasserbecken, mit einer Statue der Hygica. aus weichem Metall, von Fischer.

Der fürstlich Schwarzenbergifche Sommerpallaft fammt bem Garten am Rennwege, nabe benm Belvebere; ein großes schönes Gebaube, mit der Borbers seite gegen die Stadt. Der Garten ift fur das beffere Publicum offen, und hat mehr Schatten und Mananigfaltigkeit als der vom Belvebere.

Der fürftlich Raunitifche Sommerpallaft und Garten

in Mariabaif, hat eine fehr hohe Lage, fchbne Aussficht und reine Luft; ber Garten ift flein und einfach; im Sauptgebaube ift bie Gemabibefammlung, und bas Nebengebaube ift nieblich eingerichtet.

Der fürftlich Liechtensteinische Commerpallaft und Garten in ber Rogau'; ber Pallaft ift prachtig mit Gemahlben von Rothmaper und Posto. Der Garten ift gerdumig, liegt aber tief.

Der fürstlich Auersbergische Pallaft auf bem Glas cis, zu Anfang ber Josephstadt; er hat eine prächtis ge Einrichtung, einen geschmackvollen Wintergarten, einen Tempel ber Flora, und ein artiges Theater.

Der Pallaft der ungarifchen Mobelgarbe am Glas cis, neben bem Auersbergifchen; er gehorte ber nun erlofchenen Familie Trautfohn, und ift ein prachtiges Schaube.

Das schine große Invalidenhaus auf tem Slacis, am Eingange der Borftadt Landstraße, von Kaiser Joseph dem Zwepten in seiner jepigen Form bergestiellt; es hat eine schone Capelle, und einen mit Alleen bepflanzten Sof.

Das Savoyiche Stiftgebaude auf ber Laimgrube, ebemahls ein Collegium für abeliche Jünglinge, jest die Ingenieur: Schule und Wohnung des Bombardier: Corps.

Das Therestanum auf der Wieden, ehemahls ges nannt Javorita und die Sommerwohnung Kaifer Carls des Sechsten.

Das Gebaube des ehemahligen Parhamerischen Wais fenhauses ju St. Marr, jest ein Spital für abgeslebte burftige Leute bepberlep Geschlechts aus bein Burgerstande.

Die Grenabier: Caferne auf bem Setreibemartt, und bie große Infanterie: Caferne in ber der Alfergaffe; wie auch bie Cavallerie: Cafernen in ber Leopoldfabt und Josephfladt.

Die Commerpallafte und Garten ber Familien Uls than, harrach, Metternich, Chotef, Lobtowis, Cobnborn, Czernin, Rafumovis tu ic

# Die oberften Sofamter.

Den Rang des ersten Hofbeamten hat der Obersts Hofmeister; unter ihm steht das sämmtliche Perssonale; welches zur eigentlichen Haushaltung des Hoses gehört, auch der Oberst Rüchenmeister und Oberst Silberkämmerer. Der gegenwärtige Oberst Josmeister ist der Fürst Ferdinand von Trauttmannsdorff.

Der Oberft- Kammerer, gegenwärtig der Graf Rudolph von Wrbna. An biefen muffen fich alle Fremde von Rang, personlich oder durch den Minister ihres Hoses wenden, welche ber kaiserlichen Fasmilie vorgestellt zu werden wünschen.

Der Oberfte-jofmarfcall. Unter feine Gerichtsbarecit geboren die bffentlichen und rechtlichen Angelegenheis ten des diplomatifchen Corps und der dazu gehörigen Perfonen, auch die Polizeh-Aufficht ber zum hofe geforigen und ben hofe wohnenden Dienerschaft. Diefe Stelle betleibet gefenwärtig ber Graf von Schafe, got fch e.

Der Oberft-Stallmeifter, gegenwartig fürft von Raunit-Rittberg:Queftenberg; unter ihm fieht alles, was zum t. t. Stallwefen gehört.

Der Oberft: Jagermeifter, gegenwärtig Graf von harbeigg, hat bas famintliche Forfts und Jagbwes fen unter feiner Aufficht.

Nebst diesen wirklichen hochsten Hofamtern bestehen noch einige andere, aus den alten Hofverfassungen, welche aber heut zu Tage mehr bloße Titulatur-Nemster sind, als: der Oberst-Falkenmeister; der Erblands-Münzmeister; der Erblands-Münzmeister; der Erblands-Mundschent zc., und welche höchstens bep der Huldizgung eines neuen Lantesfürsten Einmahl in Seremoznie erscheinen.

Die Leibwachen.

Die deutsche adeliche Leibwache ober bie Arciereng Garbe. Sie hat ben erften Rang, weil fie die altefte ". Ihre Uniform ift roth, mit fowart fammetenen Rragen und Aufschlag, und reich mit Golb befest. Sie befieht aus lauter Ober:Officieren, die icon ben dem Armeen gebient haben, und ift 60 Mann ftare. Beb feverlichen Gelegenheiten erscheint fie gu Pferbe.

Die ungartiche adelime Leibaarde. Gie murbe im Jahre 1764 errichtet, und wird aus jungen ungarifchen, fiebenburgifden und eroatifden Chelleuten befest, wels de ben Rang ber Lieutenants haben, und nach einigen Jahren als Officiere ber ben Armcen angestellt, ober auch bep Civil:Stellen in ihrem Baterlande verwen:= bet werben. Ihre Uniform in ungarifch, roth mit Gil ber, und an Gala: Tagen mit Tiegerhauten. Gie bicut ju Pferbe, befieht aus 71 Garbiften, und begieht tags lich, gemeinschaftlich mit ber beutschen Arcierens Garbe bie Bache in ben Borgimmer bes Raifers. Gie wird von ben ungarifden Stanben unterhalten, unb ihr Capitan ift im Jahre 1765 unter bie ungarifchen Magnaten ober großen Reichs:Barone aufgenommen morben.

Die galligifche abeliche Leibgarbe murbe nach ber

Acquifition von Galligien von Raifer Joseph dem Swepten errichtet; fie war bamable noch in ber poble nifchen Nationaltracht gefleibet, biente ju Pferbe, und machte ein eigenes Corps aus. Raifer Leopolb ber Swepte machte hierin eine Abanderung; die agligische Ceibaarde wurde mit ber beutschen Arcieren: Leibaarde pereiniget, bat bie nabmliche beutsche Uniform, aber einen eigenen Chef, und beißt nun bie Arcieren: Gar: be galligifcher Abtheilung. Gie befieht aus brebgig jungen galligifchen Cbelleuten, die ebenfalle Licute: nante:Rang, und ihre eigene Lebrer baben, von benen fie in Eprachen, in Militar: und Civil : Biffen: ichaften, und in Leibesübungen Unterricht erhalten ... und nach Bollendung diefer Lebr : Curfe entweder als Officiere bev den Armeen, ober ale Civil-Beamte in ihrem Baterlande angeftellt werben.

Die Trabanten : Garde ift ftatt der ehemahligen Schweizer: Barbe errichtet. Sie besteht aus lauter ges dienten Unter:Officieren , und befest die außeren Possien in der Burg. Ihre Uniform ift roth, mit etwas

Solb befent, mit weißen Beften und Beintleibern; fie ift achtzig Mann fart.

Die neue Burgmache, Gie wurde im Sabre 1809 er: richtet, und zwar aus lauter folden gemeinen Golda: ten und Unter:Officieren, welche in ben vorhergegan: genen Rriegen bie filberne ober golbene Chrenmunge erhalten hatten. Sie ift 160 Mann flart, wovon tage lich ungefähr brevfig Dann auf bie Bache gieben, melde auf ben inneren Gangen ber Burg vertheilt werben , um bafelbfi Anftand, Stille und Orbnung gu erhalten . und hauptfachlich alles musige, bettelnde und verbachtige Gefindel abzuhalten, welches fich fonft in biefen Meitlanfigen Gebauten einschleichen Fonute. Die Uniform diefer Bache ift ein bellblauer Rock mit einem ichwargen Aufschlag , weiße Wefte und Dofen , Stiefeln und ein golbborbirter But.

Außer ber faiferlichen Burg ift biefe Bache auch in bem Augarten, und in ben Garten von Schonbrunn und Laxenburg vertheilt, um bafelbft allen Larmen web Unfug abgubalten.

#### Sof-Gala am Reujahrstage.

Raifer Rofeph ber Swepte bat alle ehemable gembhne lichen Bof:Gala: Lage auf ben einzigen Neufahrstage eingeschranft, und beb biefer Ginrichtung ift es auch bis fest geblieben. Die kaiferliche fonigliche familie nimmt an biefem Zage bie Gludwuniche in Ceremos nie an. 3wifden a und 11 Uhr Bormittage begeben fich die Leibwachen und bas Personale der Hofamter in Sala: Rleibung nach Sofe : die beutiche Arcieren: Sarbe macht ben Anfang; bann folgt tie ungarische Gara be, bierauf tommen die Chefs ber Bofamter unter Bors tretung bes ihnen untergebenen Perfonals nach hofe. Rach einer alten Sitte gieben ber Dberfi: Stallmeifter und ber Oberft-Sagermeifter aus ihren Wehnhaufern gu Pferde babin, und vor ihnen ber gu Fuge geht bas ju ihrem Umte gehörige Perfonale. Sierauf folgt der in Wien anwesende hohe Abel bevberley Geschlechts und bie auswartigen Minifter.

Der Erzbifchof, die Bothfchafter, die Sofamter, die Minifter, die Feldmarfchalle, die Staatstathe, legen

ber Reihe nach ben Ihren Majefidten und ber übrigen taiferlichen Familie die Stüdwünschungs Complimens te ab. Der Kaifer ist daben gewöhnlich in Feldmars schalls : Uniform, und mit den Diamanten aus der Schagtammer geschmucht.

Um 11 Uhr begibt fich ber Allerbochfie Sof aus ben Mubieng-Bimmern in bie Sof-Capelle gum Gottesbienft. Rach Beendigung besfelben nehmen berbe Dajeftaten die Aufwartung von den versammelten Damen bes bos ben Abels an. Um 19 Uhr ift im Speifesagle offene Tafel, und mabrend berfelben eine auserlesene Tafels mufie: diefe Tafel bauert jedoch nur furg, und Ibre Majeftaten pflegen fich mabrent berfelben meiftens mit ben auswärtigen Miniftern und anberen vornehs men Fremden zu unterhalten. Für bie Damen und für Fremde vom Range find Tribunen angebracht, von benen berab fie bas Gange bequem überfeben fonnen. Mer ben Sof und ben Abel in großem Pnge; wer die prachtigen Bagen, Pferbe, Pferbgefchirre und Livreen von Wien feben will, ber muß an biefem "

fich auf ben Burgplay fiellen, und bann ben Ginstritt in bie Burg felbft gu erhalten fuchen. Die Fuhrs werke und Bespanung berselben find zwar nicht mehr fo reich wie ehebem, bafur aber um vieles geschmacks voller.

Aufer bem Reujahrstage ift nur gelegentlich, ben Bermahlungen ober Taufen in ber taiferlichen Famis, lie, Gala beb hofe.

Ritterorden und beren Sefte.

Der von bem burgundischen Herzoge Philipp dem Sütigen im Jahre 1430 gestiftete Ritterorden des goldenen Oliefies kam bekanntlich durch Raiser Maxis milian den Ersten an das Erzhaus Desterreich, wels ches seine Rechte darauf seit dem stets behauptet hat, obwohl ihn auch der König von Spanien austheilt. Dieser Orden ist also der erste und vornehmste des österreichischen Hauses, und wird fast in allen kathos lischen Läntern als der erste anerkannt, theils seines hohen Alters, theils der hohen Personen wegen, wels ihn von seher getragen haben. Der Stammberr

bes bfierreichischen Saufes ift ber geborne Großmeis fter besfelben, und theilt ibn etwas fparfam aus. Die Babl ber Ritter ist unbestimmt.

Das Reft diefes Orbens wird in Wien alliabrlich am erften Conntage nach Unbreas gefebert. Um 10 Ubr Morgens versammeln fich die Ritter in ber Rathsftube in ber Burg; fie tragen beb biefer Gelegenheit bas Ordenstleib, welches von farmefinfarbigem Sammet ift, und aus einem talarabnlichen Unterfleibe und eis nem mantelartigen Obereleibe befteht; auf bem Ropfe tragen fie eine befondere gefticte Dupe, und über die Schultern die große golbene Ordenskette, welche aus wechselweife gefesten Stahl : und Teuerfleinen, woraus auf allen Geiten baufige Feuerfunten fpringen, befieht, und woran vorne bas golbene gammsfelliober Bließ hangt. Benn alles benfammen ift, gebt ber Bua unter Bortretung ter Sof: und Rammer:Fouriers, ber Cbelenaben , Truchfeffe, Rammerherren und gebei: men Rathe, wie auch ber Orbensbeamten, in bie Sof: Cavelle. mo fie bem Sochamte bemobnen. P

ben großen Saal jurud, wo für Se. Majeftat und bie Prinzen aus bem regierenden Haufe unter bem Balbachin eine etwas erhöhte Tafel bereitet ift, und am Fuße berfelben eine antere für die übrigen Ritter. Die Leibwachen und die Hofbeamten fint darneben in Parade, und der Zutritt ift für anftantig gekleibete Leute offen.

Nach ben erften Statuten bes Orbens follte man zwar neben bem Bliegorden keinen anderen tragen; bie Großmeister haben aber in Rücksicht auf die übris gen bsterreichischen Orden hierin schon lange allges mein, und auch in anderen Fällen manchmahl dispenssirt. Auch hat schon Kaiser Earl der Fünfte den Ritstern erlaubt, statt der unbequemen großen Kette, an gewöhnlichen Tagen das Ordenszeichen an einem golzdenen oder hochrothen Bande zu tragen.

Der zwehte ift ber militarifche : Marien: Therefiens Orden. Die Raiferinn !Koniginn Maria Therefia hat ihn nach bem am 18. Junius 1767 ben Sollin ober Planian

aber bie Preugen erfochtenen Giege geftiftet; er ift bloß fur wirklich dieneube Ober-Officiere ber ofterreidifden Urmeen , und nur felten wird er an Officiere von allirten Machten ausgetheilt. Nach ben Ur:Sta: tuten gibt den Unfpruch auf biefen Orben nur ..eine .. im Relbe unternommene wichtige und gludlich aust "geführte That, welche ber betreffenbe Officier auch "batte unterlaffen tonnen, obne beswegen feine Pflicht "zu verlegen." Wer fich nach einem Feldauge einer folden That bewußt ift, und diefelbe burch Aufrufund von Mugenzeugen, ober burch Beugniffe feiner Obern gehörig beweisen tann, fucht ben bem nachften Orbens:Cavitel barum an , und hat die Entichcibung von bemfelben zu erwarten. Doch fann ber Souperain fogleich auf bem Schlachtfelbe felbft, ober auch fonft. phne erft ein Unlaugen und ein Ordens: Capitel abs aumarten . biefen Orden ertheilen.

Großmeifter ift immer ber Couverain. Die Mitglies ber beftehen aus Großfreugen, Commanbeurs und Mittern, und bie Bahl berfelben ift willfuhrlich. Die

Groffreuze tragen auf ber linten Bruft als einen Stern ein Rreug, bas ringeum mit einem Lorberfrang umspaen ift: im Mittelpuncte bes Arcuses ift bas bfterreichifche Bappen , (ber weiße Streif quer burch Das rothe Felb) mit ber Umfdrift : Fortitudini. Fer: mer tragen fie von der Schulter gur Sufte ein hands breites weißes Band, mit einem rothen Streif an beuben Enden, und an bemfeiben bas Orbensereug von Schmelkarbeit, bas auf ber Borberfeite ebenfalls bas biterreichische Bavven, und auf ber Ruckleite ben verschlungenen Nahmenszug Maria Theresia bat. Die Commandeurs tragen bas Rreug an einem Banbe um ben Sals; und bie Ritter tragen es am Ruopfloch.

Das Therestenkreuz ist jedoch keine unfruchtbare Berzierung: die Großkreuze ziehen eine jahrliche Penssion von 1500 Gulben, die Commandeurs von 1000 Gulsben, und die Ritter, nach den Statuten, von 600 Gulsben, wovon die Halfte auch den Witwen derfelben bleibt. Da aber das Haus Desterreich nun schon in Einem fort über zwölf Jahre' lang Krieg führt, so hat fich

die Jahl der Ritter mehr als gewöhnlich angehäuft; barum hat man die Ritter: Pensionen auch auf 400 und 300 Gulben geset, um mehrere baran Theil nehmen zu lassen. — Dieser Orden wird übrigens ohne Rückssicht auf die Religion ausgetheilt. Das Test desselben wird allichrlich am ersten Sonntage nach dem Theres sientage auf die nähmliche Art gesehert, wie bepm golbenen Bließorden. Die Ritter erscheinen dabep in der Unisorn des Ranges und des Regiments, in dem sie bep der Armee dienen; und tragen das Ordenspeichen nach der Ctasse, in welche sie gehören.

Der Ungarische St. Stephanssorden. Die Kaiserinu Königinn Maria Theresia hat ihn im Jahre 1764 ers neuert. Er besteht aus Großtreuzen, Commandeurs und Rittern, und ist eigentlich für Civilbeamte bes stimmt; doch erhalten ihn auch Geistliche. Großmeisster ist jederzeit der Gouverain; er theilt ihn an seis ne Beamten von allen Nationen der bsterreichischen Erbländer aus, doch nur an solche, die durch wescutzliche oder durch langwierige Staatsbienste einen

Unfpruch barauf erhalten. Das Orbenszeichen ift bas gins garifche Kreus, welches bie Groffreuge an einem breis ten Banbe von ber rechten Schulter gur linken Geite berab. bie Commandeurs an einem Banbe auf Der Bruft, und bie Ritter im Knopfloche tragen. Die Banber find von rother Ceibe mit einem arunen Streif an bebben Enben. Deben bem Kreus find bie Buchftas ben M. T. und bie Umfdrift: Publicum meritorum praemium. Muf ber Rucefeite fteben in einem Krange . bon Gidenblattern auf weißem Gelbe bie Borte: Sancto Stephano Regi I. Apostolico. Die Groffreuge tragen auf ber Bruft einen mit Gilber gefticten Stern, in beffen Mitte ein Rrang von Gichenlaub, und barin bas Orbensfreug ift. Mit biefem Orden find feine Gins Zunfte perbunben.

Das Feft biefes Orbens wird allahrlich am erften Sonntage nach Emericus, und wie bas Veft der zweh schou angeführten Orben geschert. Die Ritter tragen baben eine besondere fenerliche Rleibung: es ift ein farmefinfarbiges Unterkleib, in Form eines Talars,

und bey den Großereuzen mit zerftreuten Eichenblats tern gestickt; über die, em ein grünsammetnes, weites, am Rande mit Eichenblattern gesticktes Oberkleib, mit einem breiten Kragen; auf dem Kopfe eine hohe uuggrische Mäne, mit einem Reiherbusch geziert, und wie der Kragen, mit hermelin ausgeschlagen. Bey diesem Feste, wie auch bey anderen besonderen Veperlichkeiten (z. B. bey der Frohnleichnamsprocession) tragen die Großtreuze dieses Ordens das Kreuz an einer graßen, um beyde Schuttern hangenden goldes neu Kette.

Der Elisabeth: Orden wurde von ber Kaiserinn Glis sabeth gestiftet, und von Maria Theresia erneuert. Er ist für alte Officiere bestimmt, die lange und unstadelhaft gedient haben, und entweder wegen langen Friedenszeiten, oder wegen anderen Umständen nicht Selegenheit hatten, sich im Felbe auszuzeichnen. Das Ordenszeichen ist ein schwarzes Kreuz mit weißen Ecken, welches an einem schwarzen Bande im Knopfsloche getragen wird; mit bemselben ist eine mäßige

Penfion verbunden. Der Orben has nur Gine Claffe von Rittern, deren Sahl fich gewöhnlich nicht über zwanzig beläuft, auch hat er tein fenerliches Orbensafeft.

Der Sternfreug-Orden ift ein weiblicher Orben. Er wurde von ber Gemablinn Raifer Leopplos bes Erfien im Nabre 1668 gestiftet, und im Nabre 1688 erneuert. und ift zum Andenten bes Rreuges; an welchem Chris ftus frarb. Er wird nur an verheirathete Damen bes Inlandes und Muslandes ertheilt, welche Mustheilung alliabrich zwen Mabl, am Kreuzerfindungs: und Areugerhbhungsfefte gefdieht. Großmeifterinn bavon ift jebergeit die Gemablinn bes Couverains, und in teren Abaang die altere Pringeffinn vom Saufe. Das Orbenszeichen ift ein fleines golbenes Rreug in einem runden Stern, welcher bie Umfchrift bat: Salns et Gloria, und an einem fdmargen Bande an ber linten Bruft getragen wirb.

Beb Gelegenheit ber am 6. Januar 1803 gefeberten britten Bermahlung bes jenigen Kaifers, bat biefer

Monard einen neuen Civil: Orben, unter ber Benennung Ceopolds:Orden, gestiftet. Bis jest ift gipar die Bestimmung und Berfaffung biefes neuen Orbens noch nicht naber bekannt; indellen bat Ge. Dajefiat bep Gelegenheit jener Feperlichkeit bereits 11 Große Freuze, 12 Commandeurs, und 19 Kleinfreuze er: nannt: in ber erften Claffe befinden fich einige Dit: alieber ber faiferlichen Kamilie; in ber amenten Derfonen von bobem Rauge und Stande; in ber britten enblich Beamte, Profesioren und ter Befiger von eis ner Gewertichaft: folglich icheint biefer Orben ein Berbienftorben für Talente und Auszeichnungen in allen Standen au febn.

Sammtliche bfterreichifche Civits und Militarbeams te durfen ohne eine eigene Erlaubniß des Landesherrn Ceine fremden Orben annehmen.

IX.

# Soche Hof= und Landesftellen.

Die Staats:Confereng. Sie wurde im Jahre 18a1 errichtet, und erfest die Stelle der ehemahligen Cons

ferenz und bes ehemahligen Staatsraths, und entsicher über die wichtigsten inländischen und auswärstigen Angelegenheiten. Den Borsip dabey führt Seine Majestät der Kaiser in eigener Person. Die Mitgliesder sind mehrere Staats- und Conferenz-Minister für die höchsten inländischen und ausländischen, mittärfschen, politischen, Finanz, Justiz. u. s. w. Angelegenheisten. Diesen ist bewgegeben eine verhältnismäßige Anzahl von Conferenz- und Staats-Räthen, welche das Amt der Referendarien versehen. Die Conferenz wird zu unbestimmten Tagen gehalten, die Woche einmal, zwehmal, oder auch wohl öfter.

Das Cabinet hat die Cabinets-Schreiben und ans dere geheime Befehle Seiner Majestät an die Stellen u. f. w. zu ertheilen; ferner hat es die Seiner Mases stat eigenhandig überreichten Bittschriften an die bestreffenden Stellen zu vertheilen; auch muffen sich da diejenigen vormerken lassen, welche eine besondere Ausdienz ben Seiner Majestät wünlichen. Das Cabinet ist in der Burg, neben dem Aubienz-Saale.

Die geheime hof: und Staatstanzeilen für die auswärtigen An gelegenheiten. Die Steue des hof: und Staats: Kauzlers ift feit dem im Jahre 1.794 erfolgten Tode des Fürsten Wenzel Anton, von Kaunis nicht wieder besest worden. Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist gegenwärtig der Graf Johann Philipp von Stadion.

Die vereinigte bohmisch eifterreichische und galix sische Softanzelley. Sie hat alle politischen Gea schäfte ber gesammten beutschen Erblande und bepber Galizien zu beforgen, hat für jede bieser Provingen einen, auch wohl zweb reservende hofrathe, und halt zwehmal die Woche ihre Rathssigungen in ber bohmischen Kanzelley. Koniglich bohmischer oberster und erzherzoglicher ofterreichischer erster Kanzler ist gegenzwärtig der Graf Alopfius von Ugarte.

Die oberfte Juftig: Stelle ift bie oberfte Inftang fur alle Juftig: Angelegenheiten ber beutschen, bohmifchen und galigischen Provingen. Sie besteht aus acht Hofrathen und halt ihre Sinungen zweymal bie Boche in bem nahmlichen Gebaube. Oberft Juftig-Pragfibent iftgegenwartig ber Graf von Rottenhann.

Die Hofkammer oder oberste Finanz = Stelle. Das Sebäude derselben ist in der Singerstraße, und hieß shedem das Banco-Haus. Diese Stelle hat alles zu verzwalten und zu ordnen, was die Finanzen der ganzen Monarchie betrifft; auch die Cameral = oder Finanze Administration der ungarischen Provinzen ist ihr eins perseibt. Sie hat als untergeordnete Stellen:

Die hoftammer im Mang: und Bergwefen.

Die Banco:Deputation.

Die allgemeine Producten:Berfchleiß:Direction.

Die Finang: und Credite:Commiffion.

Die Commiffion in Commergfachen.

Die Domanen:Commiffion.

Die Mauth:Regic.

Das Lobat: Giegel: und Stampelamt.

Die Poft:Direction.

Die Central:Caffe.

Boftammer:Prafibent ift Graf Jof. Dbonett.

Der hoffriegsrath. Das Gebäude ift auf bem hof. Er ordnet und verwaltet alles, was den fammtlichen Ariegsstand ber ganzen Monarchie in allen feinen Bweigen, und in allen seinen Beziehungen betrifft. Oberster hoffriegsrathse Prasident ift Graf Wenzel Eoll oredo.

Die oberfte Polizey: und Censur: hofftelle. Der Biccprafibent und Shef ist gegenwartig der Baron von hager, und die Stelle hat ihr Bureau in der Dorotheergaffe Nr. 1184. Sie besorgt die Polizey:An: gelegenheiten in der ganzen Monarchie; für die Stadt Wien besleht die dieser Stelle untergeordnete

polizey-Ober-Direction, in ber Seigergaffe: Dr. 455, ber Ober-Director ift ber f. f. hofrath von Schals ler, und an biefen hat man fich in allen gewohnlischen Local-Polizey-Angelegenheiten gu wenden.

Die ungarifche hoftanzeller. Das Gebaude ift in ber vorderen Schenkenftraße, und Kanzler ift Graf Joseph Erbby, Sie halt ihre ordentlichen Sigungen, und ift die oberfte Justanz für alle Civils und Justiz Sachen bes Königreichs Ungarn, Glavonien und Kroatien, schoch die Militär: Grenz-Districte auss genommen, welche unter bein Hoferiegsrathe siehen. Die Mitglieder dieser Kanzellen sind lauter geborne Ungarn.

Die stebenburgische Softanzeller. Sie ist neben bein Gebäude der ungarischen, und ist für Siebenburgen eben bas, was jene für Ungarn ist. Der Graf Sasmuel Telleby ist stebenburgischer Kanzler. Diese Kanzellep war manchmahl auch schon mit der ungarissschen vereinigt.

Das F. F. General-Rechnungs-Directorium. Unter biefem fichen alle Buchhalterepen in der ganzen Mosnarchie, und es führt die Controle über die fammtlischen Staatsausgaben.

Die politifchen, in Wien besiehenden Landesaftellen und Gerichtsstellen find:

Die niederöfterreichische Landes ? Fegierung, in bem chemabligen Minoritenklofter, gerade hinter ber

Staatstanzellen; sie hat die politische Provinzials Abministration von Niederbsterreich zu beforgen, und ist das, was in den körigen deutschen Provinzen das Landes : Subernium ist. Unter ihr siehen sämmtliche Kreisämter von Niederbsterreich, auch in gewissen Unsgelegenheiten der Stadt-Magistrat von Wien. Präsident davon ist Graf Ferbinand von Bissins genanzippenburg.

Die niederöfferreichischen Canbrechte, am Ende ber Gerrengaffe; fie find das Forum Nobilium in erster Instanz für Civil: und Juftig. Segenftande. Oberfte Landrichter, ift Mathias Ebler von Haan.

Das Appellations: Gericht, im nahmlichen haufe, ift die zwepte Inftanz, für Nieders und Oberbfierreich, in allen Sivil: Jufiz: und Eriminal-Sachen, fowohl für Abeliche als Bürgerliche. Präfident bavon ift der Baron von Wöber. Es halt wochentlich brey Sisungen.

Der Stadt-Magiftrat. Das Gebande desfelben ift in ber Wipptingerftraße. Er ift für fammttiche Einwoh:

und ben allenfalls barauf haftenben Schutben, wels des jebermann einzusehen befugt ift, vom bem ein fanbisches Individuum ein Darleben nehmen, und bas für eines seiner Sater als hypothes verpfanden will.

x.

# Unftalten gur bffentlichen Sicherheit und Bequemlicheit.

# Straßenpflafter.

Das Pfiaster in der Stadt ift vortrefflich, durchaus von gehauenen Steinen. Es wird flets in gutem Stans de unterhalten, und bas gange Jahr, hindurch Acibig an den Stellen ausgebessert, wo es schadhaft geworden ift. Auf bevoen Seiten der größeren Saffen ift noch ein eigener Weg für die Fußgeher angelest, (und wird nach und nach auch in den kleineren Saffen bergestellt) welcher mit regelmäßigen kublichen Steinen gepfiehert ist ein schwarzgrauer Granit, and dem man auch habssist ein schwarzgrauer Granit, and dem man auch habssiste Sobaksdosen macht. Doch hat nur die eigentliche Stadt ein Pflaster, die Barfiste alle sind ganzlich

ungepflastert; indessen hat die Regierung im Jahre 1808 eine Pramie von 100 Ducaten für benjenigen ausges sett, welcher einen Steinbruch entdeden würde, wo man die nothige Quantität und Qualität von Steinen finden würde, um die Hauptstraßen der Borstädte von den Thoren der Stadt an, über das Glacis, bis zu den sämmtlichen Linienthoren zu pflasteru.

#### Beleuchtung.

Sie nahm ihren Anfang im Jahre 1688, und wurde nach und nach mehr vervollsommnet. Ihren jesigen Bustand hat sie seit 1776 hauptsächlich dem herrn von Sonnensels zu verdanken. Die Stadt selbst wird das ganze Jahr bindurch alltäglich ohne Ausnahme beleuchstet. Bor der Stadt sind alle Straßen und Wege siber die Esplanade nach den Borstädten, und die hauptsgassen der Borstädte ebenfalls mit katernen besetzt, welche jedoch nur außer den heiteren Bollmondsnächted angezünket werden. Die gahl aller dieser katernen besläuft sich auf 5200. In der Stadt sind die Laternen rund aus Einem Stück, von reinem weißen Glase

und haben bie Geftalt einer umgefehrten Birne, mit bem fcmalen Enbe gegen bie Erbe gefehrt. Gie werben mit einer Mifchung von Leinbbl und Schweins's fett gefallt, und haben hinter ber Flamme ein runbes concaves Schilben von weißem Porzellan, welches einen auten Wiberfchein gibt. Gie fint abwechfelnt rechts und links auf ben Gaffen mittels einer ellens langen eifernen Stange gebn Rus boch an ben Saus fern befestiget, werben mit einbrechender Racht anges ganbet, und brennen bis um zweb Uhr Morgens. Bes ber Sausinhaber bezahlt einen Gulden Steuer gur Beleuchtung, welche im Ganten jabrlich ungefabr 36000 Gulben foftet.

Auf ber Esplanade und in ben Borftabten find bie Laternen minder gierlich, und aus vier Studen von Glas gufammen gefest.

'In einer bunteln Nacht ift es ein auffallender, und in feiner Art einziger Anblick, wenn man 3. B. von ter Burg: Baften aus die gang-freve girtelformige Esplanate auf eine Strecke von brev Biertelfunden sommetrisch beleuchtet, und gleichsam ein im Feuer fies benbes Umphitheater fieht.

#### Straffenfauberung.

Bien bat ben großen Bortheil, baß es gang mit uns terirbifden Canalen burchfdnitten ift, bie fich in bie Donan ergießen. In biefe Canale, bie unter allen Gaffen wealaufen, werben aus allen Saufern bie Unreis nigfeiten burch fleinere Canale geführt. Muf ber Obers flache ber großen fint bier und ba Deffnungen, mit Sittern verfeben, burch welche bas Regen: und Bruns nenwaffer gelegentlich einlauft, und ben Unrath forts fdwemmt. Durch eben biefe Canale wird die Stadt auf eine bequeme Urt gefaubert. Gin paar bunbert Zaalbbuer oder funge Buride merben in vericbiebene Saffen vertheilt; fie tehren ben Staub, Roth und bie abrigen Unreinigfeiten in ber Mitte ber Strafe; binter ihnen fahrt man einige Faffer mit Baffer, wels des man austaufen lagt; biefem wird burch bie Rebrs befen der Arbeitenben nachgeholfen, und fo ber Unrath bis in bie nachfte Canals Deffnung gefcomemmt. Auf

folde Art kann in bren Lagen die gange Stadt gefaus bert fenn. Diefes Geschäft ift dem Stadt:Unterkams meramt aufgetragen, und wird ungefahr alle brep Wochen verrichtet. Unter Kaiser Joseph dem Zwepten geschah es jedoch bfter.

Polizey und thre Bezirks:Directoren. — Armens Verste.

Die Ober-Polizep-Direction von ganz Wien befindet sich in der Seigergasse, der Kriegskanzellen gegen über, in dem Hause Nr. 455. Der Ober = Director ist der F.F.Hofrath-von Schuller, Abjunct deskelben der wirkl. F. k. Rath von Os; neben demselben sind noch einige Commissäre für die verschiedenen Zweige ter Polizep-Verwaltung, und das nöthige Kanzelleps Personale daben angestellt. Hier haben sich die Fremsten wegen der nöthigen Reisepässe, wegen ber Dauer ihres Ausenthaltes u. s. w. zu melben.

Im Jahre 2791 wurden von Kaifer Leopold bem Bwehten bie Borflabte in acht Bezirke eingetheilt, und in jedem berfelben ein eigener Polizep: Director auf-

geftellt, welcher bie bffentliche Rube und Giderbeit au banbhaben, Eleinere Bwifte und Streitigfeiten gu folichten . Rubefibrer und Berbrecher aller Arten gu verhaften und in das Polizephaus abzulicfern bat. In jebem biefer Begirte ift von ber Poligep auch mit eis nem ordentlichen jabrlichen Gehalte, ein Urat, ein Bunbargt und eine Sebamme angestellt, welche ben Armen ihres Begirts in hulfsbedurftigen Fallen uns entgelblich bevanfieben baben, wober bie Argeneven bens felben ebenfalls unentgelblich verabfolgt werben. Im Sabre 1790 ift fur die Urmen in ber Stadt ebenfalls ein Arat, ein Bundarat und eine Bebamme angestellt, und die Unftalt gur unentgelblichen Abreichung ber Ar= geneben getroffen worden.

#### Deffentliches Arbeitshaus.

Bur Befchaftigung und Abhaltung mußiger Mensichen und bettelnden Gefindels hat die Regierung in dem ehemahligen Carmeliterklofter auf ber Laimgrube ein bffentliches 3wangs: Arbeitshaus angelegt, welches am 1. October 1804 erbffnet worden ift, — Diefes haus

nimmt Riemanden auf, ber fich eines Berbrechens ober einer fcweren Polizen : Uebertretung fculbig gemacht bat. Gir Straflinge befieht bas Bucht: unb Polizephaus. Leute hingegen, die durch ihre unthati: ge Lebensart erft noch in ber Gefahr ichweben, auf Grafbare Abwege ju gerathen, und baran gehindert werben muffen, nahmlich Mußigganger, Bettler, arbeitefdeue Deniden, muthwillig und aus eigenem Berfculten vacirende Dienftbothen, und Leute, bie feinen ehrlichen Erwerb ausweisen fonnen, werben in biefes Arbeitshaus auf unbeftimmte Beit abgegeben, dort gur Arbeit angehalten, burch Belehrung in ber Religion und in ben Pflichten bes Denichen und Bur: gers gur Erfullung biefer Pflichten ermuntert, und fo lange aufbewahrt, bis fic hinlangliche Proben ihrer Befferung abgelegt haben, und als napliche Glicber ber Gefellichaft wieber unbebenelich fich felbft überlaffen werben Bonnen. - Mit bicfem Arbeitebaus ift auch eine Correctionsanffalt fur junge Leute bepberley Ges folechts aus ben gebilbeteren Stanben verbunten, mo

fie in einfamen Gemadern, unter Mentlicher Aufficht, von ben betretenen Abwegen burch zwedmäßige Mittel wieder gurud gebracht, ihre Rahmen aber für immer auf bas forafaltiafte veridmiegen merben. Daber es Mels tern. Bormunbern und Unverwandten, die folde vers irrte junae Leute gegen Bezahlung babin gu geben mans iden, und bie fich begwegen an ben Sausverwalter gu menden haben, freb fieht, ihre au beffernden Bhalinge unter erbichteten Dabmen dort aufnehmen gu laffen. \*) Dicfes aans neue Inflitut ift baber ale Bein Strafort augufeben, fonbern es ift im eigentlichen Berftanbe eine mobitbatige bffentliche Befferungsanftalt. Die Abgabe in tasfelbe ift baber feine Entebrung, und bem

<sup>\*)</sup> Sierben ist zu bemerken: bag ohne Einwilligung Der Obervormundschaft tein Bormunder einen Pupillen dabin geben darf; daß der wahre Nahme nur dem unteren Berfonale des Saufes, nicht aber der Polizen und der Berwaltung verborgen bleiben darf, und endlich daß die Polizen berdirection vorher genau untersucht, ob die dahin bestimmten Versonen geeignet find, so behandelt zu werder

Ausgetretenen kann um fo weniger eine Makel aus Bleben, ba einerseits kein Berbrecher, kein Strafling angenommen, und andererseits niemand aus dem Hausse ohne die Ueberzeugung entlassen wird, an dem Ausgetretenen einen besseren Menschen, einen emsigen Barger, einen brauchbaren Arbeiter der Geseuschaft wieder gegeben zu haben.

In den feit der Existenz dieses Arbeitshauses versflossenen ersten sechs Monathen sind darin aufgenommen worden 253 Personen sowohl mannlichen als weiblichen Geschlichts. Sie wurden mit Flachshecheln und Spinnen, mit Seidenschwingen, kammen und spinnen, mit Stricken und anderen weiblichen Arbeisten, mit häuslichen Berrichtungen; die Manner auch mit Ausübung erlernter Prosessionen beschäftiget. Während dieser sechs Monathe sind 74 Personen wieder ausgetreten; keine berselben wurde sedoch sich selbst überlassen, sondern die Anstalt sorgte ben jenen, welche nicht in ihre vorherige Borschung zurück trasen, für einen anständigen Dienst, oder einen anderen

hinreichenden Erwerd. Sie wurden theils ihren Aclatern, Bormandern, Berwandten, Satten oder Famislien zurück gegeben, theils in Dienste oder in die Lehs re zu Professionisten gegeben, theils endlich in bffents lichen Bersorgungshäusern untergebracht.

## Buchthaus.

Diefes ift eine Arbeitsanftalt far Delinquenten beps berley Gefdlechts, welche Polizep: Berbrechen, ober auch minbere Criminal = Berbrechen begangen baben. Es liegt in ber Leopoloftabt, Mr. 193, und murbe urs fprunglich icon unter Raifer Leopold bem Erften im Jahre 1673 von bem Stadtmagiftrate errichtet. Die biers ber verurtheilten Berbrecher werben mit Spinnen, Flaches und Bolleframpein, Bafchen fur bas allges meine Rrantenhaus, und bergleichen Arbeiten befchafs tigt; auch muffen fie wechselweife alle Beburfniffe bes Saufes beforgen , als Sols fagen, fpalten und tragen. bie ubthigen Rleibungsftude verfertigen, bie Bemas der reinigen und übertunchen u. f. m., alles biefes uns ter genauer Ordnung und ftrenger Aufficht woben ibnejeboch mit menschenfreundlichem Anstand begegnet wird. Die Wohnstuben sind geräumig und gesinnd; die Kost ist gebeihlich, aber mager, aus Hüssenfrüchten und Wehlspeisen, ohne alles Fleisch, und Brot und Wasser. Auch ist bier die wohlthätige Einrichtung, das den Fleisigeren dassenige, was sie über ihr angeordneses Arbeitsquantum fremwillig verdienen, als Arbeitslohn zu gut geschrieben, und nach vollendeter Strafzeit, beb ihrem Austritte aus dem Juchthause, in barem. Gelbe bezahlt wird.

## Polizeyhaus.

Das Polizehhaus ift in bem ehemabligen Klofter ber Siebenbacherinnen, hinter bem Hoheumarkte, beynahe am nörblichen Ende ber Stabt. hierher werden von der Polizep: Bache diefenigen Leute gebracht, welche Polizep: Berbrechen begangen, oder was immer fonft für widerrechtlichen Unfing auf Gaffen, Plazen, in diffentlichen oder Privathäusern verübt haben, und so lange hier in Berwahrung behalten, bis über ihre weitere Bestimmung oder Bestrafung erkannt worden

ift. — hier ift auch bas Gefängnis ber bofen Schuldner und Banterotmacher, die auf Berlangen ihrer Gläubiger in gerichtliche Berwahrung gebracht wers ben muffen.

## Polizeywache.

Die Polizen unterhalt eine eigene Bache von unges fabr 600 Mann ju Gug, und feit 1802 eine Divifion an Pferbe, welche Tag und Nacht fur die Sicherheit. Rube und Orbnung ber Stadt machen muffen, Diefe Polizen : Goldaten find fogenannte Balb : Invaliden . welche zwar wegen Berwundungen ober etwas fibbes rem Alter nicht füglich mehr in ber Linie beb den Ars meen bienen tonnen, aber jum Giderheitsbienft in ber Stabt noch brauchbar genug find. Gie fteben auf verichiebenen Plagen und Gaffen vertheilt, um beb einem porfallenden Gebrange von Bagen Ordnung gu machen, offentliche Tumulte und Schlagereben abaus wehren, und Leute, die fich auf ber Gaffe, ober auch in den benachbarten Saufern was immer fur eines Berbres chens foulbig machen, fogleich zu arretiren unb i

bas Scfangnis zu fahren. Wer immer von einem ans beren bev Lag ober Racht, im Saufe ober auf ber Gaffe, mit einer Gewaltthatigfeit bedroht murbe, ber barf um die Polizep: Bache rufen, ober um diefelbe ichiden. und fie muß ihm ju Sulfe eilen. Un ben Thuren ber Combbien-Saufer, ber Tangfale, ber bffentlichen Specs tafel, und überhaupt ben großeren Bolfsverfammluns gen findet fich immer einige Mannichaft von der Po-- lizev:Wache ein, um alle Ausschweifungen zu verhüs then oder zu ahnden. Jeber Polizey : Solbat hat an einer Patrontafche eine Mummer, bamit jebermann, der fich allenfalls von ihm gefrankt glaubte, ihn bes flimmt erkennen, und fich über ihn gehorigen Orts beschweren tonne. Die reitende Polizep patrellirt Eng und Racht, porguglich in ben Borftabten, aufbem Glacis, im Prater, an ben Linien u. f. w., um allen Unfug ju verhuthen. Die Uniform aller Polis zev-Solhaten ift grau mit grunen Aufschlägen.

Siader, Cohnfutschen, Tragfeffel.

Die Bahl ber fo genannten Fidder ift ungefahr 650;

fie fint auf bestimmten Plasengund Gaffen in ber Stadt und in ben Borftidten, por ben Thoren ber Stadt, und nabe innerhalb ber Linienthore vers theit, und von 7 Uhr Morgens bis um 10 Uhr Abends in Bereitschaft. Die meiften berfelben find ges genwartig tiemlich leicht und niedlich bergefiellt, und manche geben an Schonbeit ben mobifchen Bagen von Privat:Leuten nichts nach. Neber Riader muß monath's lich 5 Gulben an bie Behorde bezahlen. Gie fahren nicht nur in ber Grabt und in ben Borffatten; fons bern auch mehrere Meilen weit auf bas Laub, g. B. nach Baben, Reuftabt, Prefibura u. f. m. Es ift ihnen Beine Zare vorgefchrieben, fondern jebermann, ber einen nimmt, muß, bevor er einfleigt, mit bem Sias der um einen bestimmten Preis übereintommen. Un Sonntagen und Fefttagen, beb befonberen Unlaffen und fehr übelm Better erhöhen fie ihre Forberungen. Icber biefer Magen bat eine Rummer, und alle fteben unter einem eigenen Polizep:Commiffar, beb bem man fie nothigen Ralls belangen tann : barum ift es gu

wenn man bebm Einsteigen bie Rummer im Gebacht: nis bebatt.

Im Fiader tann man teine Ceremonien : Beluche machen, dazu muß man, in Ermangelung eines eiges nen Bagens, einen Stadtlobnwagen nehmen. Diefer Bagen find etwa 500; fic find nicht numerirt; werben für ansehnlicher gehalten als bie Fiader, und find von allen Formen au haben. Man muß fie beb ben Gigenthamern berfelben befiellen laffen, und fanu fie auf einen Zag, auf eine Boche, auch auf Monathe und gange Jahre bebingen, Der Preis eines Stadt : lobnwagens mit amen Pferden ift gegenwartig fur je: ben Tag 6 Gulben, und fur einen gangen Monath 150 Gulben, nebft einer befonderen Belohnung fur ben Rutider.

Aragfeffel find an der Bahl 80. Sie wurden im Jahre 1703 in Wien eingeführt. Die Tragfeffelordnung verbiethet, Kranke in Krankenhäuser, auch todte Körsper zu tragen. Die Seffelträger haben eine rothe Unisform; die Seffel find nummerirt, und siehen Tag und

Nacht in verschiedenen Segenden ber Stadt in Besteitschaft, von woher man fie in die Saufer rufen lagt. Sie haben ebenfalls teine vorgeschriebene Laxe, und man gablt gewöhnlich für einen Sang in ber Stadt 30 bis 40 Kreuger. Die Seffelträger sieben auch unter ber Polizep-Direction.

### Wirthshäuser.

Wien bat nur Ein hotel garni in ber Beibburggaffc. genannt gur Raiferinn von Defterreich, und jeber Frember, ber fich nicht ichon jum voraus eine Bobs nung bat beftellen laffen, muß in einem Birthebaufe absteigen. Es gibt hier zweperlen Gattungen berfels ben, fogenannte Gintehrwirthsbaufer und bloß Speis fewirthshaufer. In den erftern find Bohnzimmer für fremde Perfonen zu baben, fur beren febes man, ohne Seigung, ale ben niebrigften Preis, taglich 40 Kreuger bezahlt. Auch find hier bie fogenannten runden Zas feln ober Birth stafeln, (table d'hote) nicht ges wohnkid, fondern ber Frembe lagt fich bas Effen ent: weber auf fein Bimmer bringen, ober fpeist in bem

gewöhnlichen Gaftzimmer, wo taglich bie vorhandenen Speifen, fowohl Mittags, als Abends, fammt bem Preife berfelben auf eigenen Speifezetteln gefchrieben auf bem Tifche liegen, und wo jedermann fur fich ein: geln fpeist. Die befannteren Gintehrwitthebaufer find beum romifchen Raifer (ebebem brey Saden) auf bet Frebung; bebm weißen Ochsen, neben ber Saupts mauth; beym Schman; beym Ergherzog Carl; beym milben Maun, que brey in der Kornerfrage; bepm golbenen Doffen; im Matidiaferhof, bepbe in ber Geis lergaffe; beb ber ungarischen Krone in der Johannes: gaffe; bepm braunen Sirfchen; bepm weißen Bolf; gur beiligen Dreyfaltigfeit u.f.w., alle in ber Ctabt. In ben Borfiabten find ebenfalls viele folche Wirthis baufer.

Unter ben Wirthshaufern, wo man bloß gu Mittag und Nachts fpeifen, aber nicht wohnen fann, find in ber Stadt bas Jagerhorn; ber Schabbenruffel; der Fischhof; bas Lamm; ber Ballfich; die Mehlgrube u. f. w. Jebermann ninmt in allen biefen Wirths baufern fein Mittagmahl und Nachtmahl zu jeber ihm beliebigen Stunde, sucht fich die ihm beliebigen Speis fen aus, und trinkt eine oder mohrere Sattungen von Wein oder Bier nach beliebiger Bahl. Ueberhaupt aber find alle Wirthshaufer in Wien weniger reins lich, bequem und zierlich, als die besseren Sasibbse in den meisten übrigen vornehmsten Städten von Deutschland.

## Traiteurs.

Beh ben Traiteurs speist man für einen gesetzen Preis, und nur zu Mittag, sedoch nicht zu einer bes stimmten Stunde, und an einer gemeinschaftlichen Tasel, sondern zu einer selbs gewählten Beit zwischen 12 und 3Uhr, und allein, oder in selbst gewählter Ges sculschaft. Die bekanntesten Traiteurs sind Villars, auf der Brandstadt; Roch, in der Spiegelgasse; Hofbauer, in der Körnerstraße 2c. Der geringste Preis für ein Mittagsessen, ohne Wein und Brot, ist Thaler, man Kann aber für 2,3 Sulben bis zu einem Ducaten speiz sen. Nebst diesen sind noch mehrere bürgerliche und ge-

.

meine Traiteurs in ber Stadt, wo man fur geringe Preife, von 20 bis 40 fr. fpeifen tann.

## Bierhaufer. Weinfeller.

Obicon Defterreich ein Weinland ift, fo wirb bod in Wien eben fo viel ober wohl mehr Bier als Wein getrunden, welches vermuthlich von bem mobifeileren Preife hertommt, ober auch, weil fich viele Leute hier aufhalten, die aus Bierlandern geburtig, und an biefes Getrante gewohnt find. Es find in ben Borftad: ten von Wien feche Bierbrauerepen, auch wirb aus einigen benachbarten Orten Bier in die Stadt ge: führt, und aum Bertauf besfelben befinden fich in ber Stadt und in ben Borftabten gegen 500 Bierhaufer. In ber Stadt find einige fcon eingerichtet und bal: ten gute Bedienung, weswegen fie auch von Fremben befucht werben : folde find bemm Lothringer, auf bem Robimartte; bebm Tobtentopf, in der Bognergaffe; beb ber Schlange, in ber Kornerftrage u. f. w. Die hier gewohnlichen Gattungen von Bier find brever-Ich , weißes Bier, Mablanber: Bier, bepte aus Gerfte

und einem mäßigen Jusape von Hopfen gebraut; ends lich das HornersBier, welches sehr wenig Hopfen, einen Kleinen Jusap von Weinstein hat, sehr danne, und von lichter Farbe ist, und im Sommer eine ans genehme Erfrischung gibt. Der Preis ist von 8 bis 14 Arenzer die Maß. Nebst Wier bekommt man in den Wierhäusern zu Mittag, und besonders Abends verschiedene warme und katte Speisen von der ges wohnlicheren Sattung.

Für die geringften Bolles-Claffen find in ber Stadt auch noch die Beinkeller. Dies find wirkliche Reller, wo man keinen Weln ju einem höheren Preis als für so Rreuger die Mas verkaufen, auch den dahin koms menden Gaften nichts als Brot, Rafe und Rettig ges ben barf.

### Raffehauser.

Das erfte bffentliche Kaffehaus im chriftlichen Euros pa wurde in Wien im Jahre 1683 errichtet. Der Unsternehmer war ein Pohle, Nahmens Koltschipfd, welcher während der damahligen Belagerung der Stab'

ben Bienern als Spion Diente, und fich nachber vom Raifer Leopolb bem Erften bie Gnade ausbath, ein bffentliches Raffehaus berftellen gu burfen. Gegenwars tig find in ber Stabt und in den Borflabten ungefahr 75 Raffebaufer. Gie find bom fruben Morgen bis um Mitternacht offen; man betommt bafelbft Raffe, Thee, Schocolade, Punfch, Limonabe, Mandelmilch, Cheaus beau. Liqueurs, in einigen gur Commerszeit auch verschiedene Arten Gefrornes. In den meiften find befondere Bimmer fur die Liebhaber bes Zabatrauchens. Much tann man barin die erlaubten Kartenfpiele, bie Bretfviele und besonders Billard fvielen. Kaft fedes Raffehaus ift mit einem, zwey, auch wohl breb und vier Billarbe verfeben, und biefe find fur bie Gigens thumer ein großer Gewinnft: ein fleißig benuntes Billard bringt bes Tages gegen 20 Gulben ein. Rur die Liebhaber von Reuigkeiten find die bekannteften erlaubten beutichen, frangbfichen, italianifchen und englischen Beitungen porhanden.

Die Kaffehaufer, weiche am meiften befucht wees ben, find jenes bes Kramer, bes Marcelli (gewöhnlich Zaroni) bes Milani, jenes auf bem neuen Martte, auf bem hohen Martte, neben ber hauptmauth, auf bem Spitalpian, auf bem Stephansplan, unter ben Tuchlauben, und die Kaffehaufer zu bepben Sciten ber Leopolofiabter-Brace.

#### Trobler. - Licitationen.

Bev den biefigen Trbbiern (in ber Wiener: Sprache Zanbletn) beftehet eine far bie Reifenben fehr beques me Einrichtung; ein Frember, ber fich nur einige Monathe, ober ein paar Jahre in Wien aufhalten aber für diefe turge Beit teine eigenen Dobeln ans Maffen will, gibt einem Trobler eine Lifte von allem, was er in seine Wohnung braucht; ber Trbbler vers Aebt ibn mit Zifden , Raften, Uhren , Spiegeln , Gos phas, Geffeln, Betten, fury mit allem, mas im Saus fe notbig ift. Man tommt fur einen wochentlichen ober monathlichen Preis aberein, in zwen Tagen ift der Fremde eingerichtet, und ben feiner Abreife mit feinem Sausrathe belaffiget . benn ber Erbbler nimmt alles wieber aurück.

Win fich aber ein Fremder eigene Mobeln anschafe fen, die er bep seiner Abreise nicht mitnehmen kann, so hat er den bequemen Ausweg der Bersteiger rung, oder sogenannten Licitation. In einem oder ein paar Tagen, ist der ganze Hausrath versteigert, und nach der bep Licitationen eingefährten Gewohnbeit auf der Stelle mit barem Gelbe bezahlt. Der Fall ist sehr bäusig, daß schone Mobeln bep einer Beye steigerung theuerer angebracht werden, als man sie neu gekauft hat.

# Die Heine Poft.

Sie ift eine für Wien und beffen weitsaufige Bore ftabte fehr bequeme Anstalt. Ein herr von Schotten errichtete fie im Jahre 1772, wo fie am 1. Marz ihren Anfang nahm, und ein Eigenthum verschiebener Pris vatleute war, bis fie Kaiser Joseph ber Zwepte im Jahre 1785 übernahm, und mit dem Oberpostamte vereis nigte. Seit dem hat sie ihre Expedition im Postamte, in der Wollzeile, im Hof zu ebener Erde. Die Briefe, welche mit der Post aus fremden Orten für Bewohner

ber Borftabte und ber benachbarten Orte ankommen; werben burch bie Brieftrager und Bothen biefer Bleis nen Poft geliefert, und eben fo bon biefen nach bem Bauptpoftamte gebracht; folde Bothen find gu Cheres borf, Gunbramsborf, Simberg, Klofterneuburg, Mauer, Mbbling, Penging, Petersborf, Stabtl-Engersfforf und Mabring, Diefe Bothen tommen taglich Bormittags bebm Bleinen Poftamte an, und gehen Rachmittags mieber in ihre Stationen gurud. Gie beforat ben Transport von Briefen, Pacteten, Bancogetteln, Oblis gationen. Notificationen u. f. w. nicht bloß in ber Stabt und ben Borftabten; fonbern auch nach ben auf ein paar Meilen um Wien gelegenen Ortichaften, Ber Pacete mit Geld, Bancozetteln, Obligationen ober ans beren Pratiofen beichwert, burch bie fleine Poft fens bet, muß bas Pactet offen auf bas Umt bringen, wo es bann in Begenwart bes Ueberbringers jugeffegelt wird. Die Tare ben ber Aufgabe eines Briefes in ber Stadt und ben Borftabten ift & Rreuger, auf bas Land 5.Rreuter, Beftellungen von großeren Pacteten toften

nach Berhaltnis der gthberen oder geringeren Entsfernung des Orts und der Schwere des Packets von bis 51 Kreuzer. Für Selb und Geldeswerth wird nach eigens von einem Ducaten 1 Kreuzer bezahlt. Die Expesdition der Briefe u. f. w. geschieht täglich drepmahl: um 9 Uhr Bormittags, um 12 Uhr, und um 4 Uhr Nachmittags. In den Borftädten kann man in den meisten Tabak: Buden und Lotterie: Collecturen die Briefe für diese Post aufgeben.

### Bader.

Man bereitet sie von Donauwasser, zu welchem eine mehr ober minder große Quantität gewärmtes Wasser aus eben diesem Flusse gemischt wird, so wie es ber Badende verlangt. Das besuchteste dieser Wäder ist das so genannte Kaiferbad außer dem neuen Thor, well die Bedienung daselbst schnell und reinlich ist. Jeder Badende ist in einem eigenen gemanerten Kämmerschen, und hat eine Badewanne. Das Bad kostet gesgenwärtig 24 bis 36 Kreuzer. Ein Bad in einem orbentz ichen Jimmer, oder im Winter mit geheigtem Jimmer

kofict i Gulben und verhaltnismäßig auch mehr. Man kann fich hier auch Schwefelbaber und Sprinbaber zus bereiten laffen. Am gefünbesten ist es, wenn man in einem gewöhnlichen Donaubabe bren Biertelftunden bleibt, denn ein langerer Aufenthalt davin schwächt den Korper.

Anger bem Kaiferbabe find noch ahnliche Baber, als bas Brunbelbab; am Althanischen Grund; ju Erbberg ; in ber Idgerzeil; auf ber Landstraße; in ber Leopolbstabt, und unter ben Meißgerbern. Der Preis ift allenthalben faft ber nahmliche.

Doctor Ferro bat schon im Jahre 1781 ganz kalte Donaubaber eingerichtet, welche aber jest an andere Sigenthumer gekommen sind. Diese Baber find hinter bem Augarten; die Badzellen, mit den nothwendigen Geräthschaften verseben, ruben auf großen Kahnen, die an Ankern befestiget sind. Man kann in diesen Belsken sien nober stehen, und die Einrichtung ift so ger troffen, daß das Wasser aus einem Bade nicht nach dem andern steßen, auch keine Unreinigkeiten babin

führen tann. Der Preis eines folden Babes ift ein Bulben.

Da inbessen auch ber geringste Preis eines Babes für bas gemeine Bolt zu hoch ist, und die Polizep bas Baden in der offenen Donau theils wegen Unsitt: lichkeit, theils wegen vorgefallenen Unglücksfällen ftrenge verbothen hat, so hat Seine Majestät der Kaisser, um das Bolt von der wohlthätigen Reinigung durch Bäber nicht auszuschließen, hinter dem Augarsten, vor einigen Jahren zum ersten Mahle zweb große Badehäuser aulegen lassen, eines nähmlich für das männliche, und eines für das weibliche Seschlecht. In diesen kann nun das gemeine Bolt den ganzen Sommer über uneutgelblich den Körper durch baden zeinigen und siärken.

Die neue Wafferleitung zu Mariabulf.

Einige ber hober gelegenen Borftabte von Bieg, nahmentlich Mariabulf, Reubau, Schottenfeld, Spitalberg, Josephfladt u. f. w. litten von jeher eis nen empfinblichen Mangel an Waffer; biefer Mangel

murde um fo laftiger, ba bie Berblterung biefer Borftabe te mehr und mehr anwuchs, und besonders beb einem trodenen Commer, wo bie Ginwohner bas Baffer theuer faufen, und oft gange Lage lang warten muß: ton, ebe fie bas nothige felbft aum Trinten und aum Rochen erhalten fonnten. Die verftorbene Ergher: goginn Chriftina faßte zuerft ben großmuthigen Gebanten , får biefe Borfiabte eine Bafferleitung ans gulegen, und machte in ihrem Teftamente ein Legat zu biesem Endzweck, und ber herzog Albert von Sach fen : Tefchen, ihr Gemahl, führte bas Wert, mit ber ibm eigenen unbegranaten Frepgebigfeit aus. -Das Maffer tommt ans mehreren reichlichen Berg: quellen binter Suttelborf, ungefabr zwen Stunben von Wien; bis nabe an Sattelborf wird es in einem gemauerten Canal, von 6 1/2 Fuß Tiefe und 2 Fuß Breite, in eine große Brunnftube geführt, bie 45 gus lang. 34 breit, und burchans von Stein erbauef ift. Bon diefer Brunnftube wird es burch-mehr als 16000 eiferne, boppelt neben einander liegende Robren bis

in die Borflädte geführt, und dort so vertheilt, daß Maria-Hilf, Gumpendorf, Plast, Neubau, Schotztenfeld, Maria-Troft, Kothgasse, Josephstadt, die Insgenieur-Akademie zu Maria-Hilf und die Reiter-Casserne in der Josephstadt, sedes ein Bassin mit gutem trinkbaren Wasser bestigen. — Die zwey Hauptquellen liegen höher als der Stephansthurm, und die ganze Masse der vereinigten Quellen gibt einen Wassergang von 48 Quadratzoll. Das Werk wurde 1803 angefansgen und 1805 vollendet, und kost über 400000 Gulben.

XI.

# Anftalten ber Wohlthätigleit. Das Armen-Institut.

Es murbe von Kaiser Joseph bem Iwepten im Jahs re 1783 errichtet, und bie Berfaffung und oberfie Leis tung davon übernahm ber Graf Buquoi. Segens wärtig sieht es unter ber Direction ber Niederbsterreis dischen Regierung. Alle wahrhaft Armen haben barauf Anspruch, und werben nach ihrer ganglichen; ober mehr ober minderen Schlisbedurftigseit in vier Chaffen

netheilt, wovon die erfte taglich & Kreuger, bie amente 6. die britte 4, und die vierte 2 erhalt. Der Pfarrer iebes Begirts und ein Armens Bater ans bem Bars gerfiande beurtheilen und claffificiren die Armen. Chen biefe geben auch bie Beugniffe und Anweisungen gur unentgelblichen Aufnahme armer Perfonen in bas Rrantenhaus, Giechenhaus u. f. w. Monathlich ers fcheint in ber Biener:Beitung ein orbentlicher Mus: weis uber bie bebm Inftitute eingegangenen Gelber und beren Bermenbung, und am Enbe bes Sabres eine allgemeine Berechnung. Ber jeder Pfarrtirche ift por ber Thure eine Buchle, mit ber Auffdrift : .. Far bas Armen : Inftitut," morein Guttbater ibre Ges fchenke legen konnen; alle Monathe gebt auch ein Rirchendiener in ben Saufern feiner Pfarre berum. und fammelt bas fremwillige Almofen. Debft biefen gewohnlichen Buffuffen erhalt bas Infitut manchmabl besondere Geschente, Bermadtniffe u. f. w. Laut bem lepten fummarifchen Ausweis bat bas Inflitut vom 1. November 1798 bis letten October 1799 au gewohn:

bestimmt, Ramilien von geringeren Beamten, vouBurs gern, von anderen verschamten Darftigen, bie in eine ulbuliche bringende Noth geratben, entweder durch eine etwas ergiebige Gumme von 10 bis 50 Gulben, auf eins mal . ober burch fortnefeste Beptrage gu unterftasen. Diefe Beptrage werben gegeben beb Krantheiten, Bodenbetten, jur Bezahlung auf Sausmiethe, Anschafe inna von Brennhols 2c. 2c. - Die Buffuffe biefer Uns ftalt beftehen in eigenen vom Staate angewiefenen Gelbern . in Bentragen von ber Raiferlichen Famille und anberen Bobitbatern; in jabrlichen Ginnabmen von ben Theatern, von Rebouten, mufifalifden Afabemien 2c. - Der Prafibent bavon ift ber Aurft von Somargenberg.

Das Ceibhaus oder Versatzamt.

Es wurde im Jahre 1707 errichtet, und befindet fich feit dem Jahre 1787 in der Dorotheergaffe, in dem aufgehobenen Dorotheer: Clofter. Seine Beftimmung ift auf Pfander ju leiben. Es leibt nicht auf unberwegliche Gater, auch nicht auf bewegliche Guter, die

bein Berbrechen oder Berberben ausgesent find, ober beren Aufbewahrung fehr ichwer ift, als ba find : Betten, Epiegel. Raften, Bilber, Bucher u. f. w. Die gewohnlichten Pfanber find: Ebelfteine, Gold, Gilber. Kleiber, auch bffentliche Staatspapiere. Die bem Umte zu bezahlenben jabrlichen Binfen find zo vom Buns bert. Die Pfanber tonnen a Rabr und 6 Mochen lies aen bleiben : nach biefem Termin werben fie bffentlich verfteigert, und ber Ueberichus von dem verfauften Pfande mit bem Mbaug ber Amte:Intereffen und ber au 5 Procent angeschlagenen Berfteigerungstoffen bem Gigenthamer bes verfallenben Pfanbes gegen Burud: gabe des Pfanbicheines , verabfolgt: biefen Ueberichus muß jeboch ber Gigenthamer binnen 3 Sabren über: nehmen, fonft fallt berfelbe bem Umte anbeim. Tebes Pfand wird von bem Schammeifter bes Amtes tarirt. und nach bem Berth bas Darichen reaulirt. Das Aint ift, mit Ausnahme ber Sonn: und Febertage, fomobl Wormittag als Rachmittag offen.

### Das Sindelhaus.

In bas Rinbelhaus, welches in ber Borftabt Alfer: gaffe Mr. 8g liegt, werben gum Theil Rinbet von gang mittellofen Meltern unentgelblich. jum Theil Kinber gegen Bezahlung aufgenommen. Statt ber ehemabligen Zas ren pon 24, 12, und 6 Gulben find im Sabre 1808 mes gen ber fo febr geftiegenen Theurung bie Zaxen von 40 und 20 Gulben eingeführt worben, und biefe nur für Bien und bie Proving Rieber:Defterreich. - 40 Gul: ben bezahlen bie Perfonen, welche gegen Bezahlung ber erften Claffe im Gebahrhaufe aufgenommen mors ben, bann auch bie außer bem Gebahrhaufe befinblis chen Weibsversonen, die ihr Rind in bas Rindelbaus geben wollen; nur wenn biefe ihre Urmnth burch Beugniffe vom Pfarrer und Armenvater barthun tonnen, werben folde Rinter fur so Gulben angenoms men, welche Tare bie betreffenbe Pfarre gu erlegen hat. - Far so Gulben werben bie Rinter fener Mat: ter angenommen, beren Matter nach ber 2. unb 3. Claffe imlGebahrhaufe entbunden morden, endlich bie Kinder, welche in Saufern und auf ben Strafen nies ber gelegt werben, und.wofür in der Stadt der Mas giftrat, in den Borftabten die betreffenden Gemeinden zu bezahlen haben. Alle jene Kinder, welche außer Niederbsterreich in das hiefige Findelhaus gebracht werben, haben für die Aufnahme 100 Gulden zu bes zahlen.

Unentgelblich werben hier auch jene Kinder aufger nommen, deren Mutter als Ammen in das Findelhaus eintreten, und die Kinder, deren Mutter nach der viers ten Claffe im Gebahrhause entbunden werden. Sobald ein Kind gebracht wird, wird der Tag und der Taufs nahme desselben protokollirt; der Ueberbringer erhält einen Bettel, worauf der Taufnahme des Kindes, die Nummer des Protokolls, der Tag der Uebergabe und die bezahlte Taxe angemerkt ist; gegen Borzeigung dies ses Bettels wird das Kind auf Berlaugen wieder zus ruck gestellt.

Das Findelhaus ift eigentlich nur ein haus ber Aufnahme: die Rinder bleiben nicht barin, fonbern werber in kurzer Zeit, viele fiarkere fcon nach einigen Tas gen, alle ohne Ausnahme auf das Land und in dia Borftabte für einen bestimmten Preis in die Koft gegeben, und meistens an der Brust genährt.

Durch ein Sbict vom 31. December 1806 ist jenen Meltern, welche gratis zwen Findlinge annehmen, wosbep wenigstens Ein Knabe ist, und bis in das zwölfte Jahr erziehen, die Befrehung eines ihrer eigenen Sohs ne vom Golbatendienste zugestanden. Wenn zwen Findslinge Knaben gratis angenommen und bis ins zwölfte Jahr erzogen werden, ist einer von diesen vom Golsbatenstande fren.

Das Findelhaus zahlt an Koftgelb für ein Sangekind täglich & Kreuzer, für ein Kind von ein bis acht Jahren täglich & Kreuzer, für ein Kind von ein bis acht Jahren täglich & Kreuzer, von acht bis zwölf Jahren 4 Kreuzer, gibt die gewöhnliche Kindswäsche und als Rieihungs-behtrag jährlich 4 Sulben; den Landleuten, welche Findlinge holen, 15 Kreuzer Reisegeld auf eine Meiste. — Wer ein Säugekind über das erste Lebensjahr ew fält, hat 10 Sulben Prämie, und nach dem fünsten Les nösähre wieder 9 Sulben Prämie.

Mit bem Finbelhaufe find noch verbunben:

- a) Ein Saugeammen: Inftitut, um ben Familien gefunde und taugliche Ammen zu verfchaffen. Cobalb eine Amme vorlangt wird, fucht die Berwaltung bes Sinbelhaufes in bem Gebahrhaufe eine ju biefem Ges. fcafte volltommen taualiche Perfon aus; bafur bes sabit die Patten 10 Gulben und bie Aufnahmstare in bas Rinbelhaus. Die außer bem Gebabrhaufe enthuns benen Ammen werben in bem Finbelbaufe aber ihre Befundheit unterfucht, und bann in bas bestimmte Saus gebracht. Reine Umme, welche auswarts ent: bunden, und nicht icon im Findelhaufe jum Ummens bienfte verwendet worden, barf fich ohne ein bort ers baltenes Gefundheitszeugniß (welches aber nicht aber amen Tage alt fenn foll) verbingen.
- b) Eine allgemeine Schutpocken-Anftalt. Rebft bem, daß alle Findlinge vaccinirt werben, thunen alle ars men Leute ihre Rinder hierher bringen, um fie unente celblic vacciniren au laffen.

### Das Walfenhaus.

Diefes ift gegenwartig in ber Borftabt am Spitalbers 'ae Mr. 217. Der Director ift hett Frang Bierthas Ter; bann find noch 7 Oberbeamte; 6 Lehrer gum Uns terricht; 1 Oberauffeberinn aber bie Dabchen, 1 Stricks und i Spinnmeifterinn, und noch 29 mannliche und weibliche Perfonen gur Aufficht und Arbeit im Saufe. -In biefem werben bie Rinber gu burgerlichen Gefchafs ten, zu Sandwerten und Ranfen vorbereitet. Man forat für ihre Gesundheit, und gewöhnt fie besonders an Reinlichkeit lund Ordnung. Arbeiten . Uebungen und Spiele, welche ihren Rraften angemeffen find, werben fo viel moglich in freper Luft vorgenommen. um ibre Korper zu farten, brauchbar und gewandt au machen. Rebft ber Religion und Gittenlehre ers balten alle, nach ber eingeführten Dethobe, Unters richt im Lefen, Schreiben, Rechnen und allen übrigen Gegenftanben ber niebern Bolfeschulen; Die Rabigeren auch Unweisung gur Bandzeichnung; befonders vore Agliden Zalenten wirb auch erlaubt, bie lateinischen

Schulen ober die Meademie ber bilbenben Runfte ju bes fuchen. Die Dadden werben nebft ben oben angeführ: ten Gegenftanden bes Mormal:Unterrichtes, im Spins nen. Striden. Naben. Marten und andern meibe lichen und bauslichen Arbeiten unterwiesen. Die Roft ber Rinder befteht in breb nahrhaften Speifen bes Mits tags, und in einer bes Abenbs. Morgens und Nache mittags in ben Erhoblungeffunden erhalt febes Rind eine feinem Alter angemeffene Brot:Portion. Jebes hat fein abgesonbertes Bett; auch haben fie eine Ab: wechselung an Rleibungeftuden fur Commer und Bins ter, får Arbeitstage und Festage. Die Rleibung ber Anaben ift von grauem Tuche mit rothen Aufschlagen : bie Rleidung ber Madden roth, mit weißen Bortas dern. Gegen halbiabrige Borausjahlung bes fur Roft, Rleibung, Unterricht u. f. m. ausgemeffenen Betrags pon 82 Gulben jahrlich, werben auch Rinber, bie feis nen Aufpruch auf die Berforgung bes Saufes baben. aufgenommen, und ben übrigen gleich gehalten. Beb ber Bahl bes Stanbes wirb auf torverliche unt geif

Befchaffenheit und Anlagen, auf ble Reigungen ber Stiftlinge, und fo viel möglich, auch auf die Buns iche und Abfichten ihrer Acttern, Berwandten ober Boblibater, Radficht genommen.

Mit Enbe bes Sabres 1801 blieben in ber Bervffes aung bes Baifenhaufes 1438 Rinber; vom 1. Jan. bis Enbe December 1802 famen nen in bas Sans 266 Rins ber, folglich wurden mabrent bicfes Jahres verpflegt 1704 Rinder, und bavon im Baifenhaufe felbft 486, außer bemfelben 1247. Mus bem Saufe find ente laffen worben 247. Bu Ende bes Jahrs 1805 blieben bafelbft 1418 BBaifen; mabrend bem Sabre 1806 murten barin aufgenommen 227; gestorben find 13; entlaffen wurben 217, die als Runfler, Bandwerfer ober Dienft: leute ihr eigenes Forteommen haben, ober von ihren Meltern ober Berwandten find übernommen worben. -Mit Unfange bes Jahrs 1807 maren 1415 MBaifen in Baufe.

Seit Aurgem bat man in biefem Saufe zweb neue ute Anffatten eingeführt : bie eine ift bie Ginrichtung,

bas bie Kinder für benachbarte Fabrifen, besons bers fur bie Chreichsborfer, arbeiten, folglich bem Saufe einigen Bortbeil verfchaffen, und fich felbft in einer beftimmten Arbeit aben. Die zwepte ift ein Straf:Institut: es tritt nahmlich leiter manchmabl ber Tall ein, bag Rinber wegen groben Berbrechen. bie fie entweder felbft fcon begangen haben, ober worein fie durch lafterhafte Menfchen verwickelt mor: ben , ber Juftig in bie Banbe fallen; ba man fie ihres geringeren Alters wegen nicht criminalisch behandeln fann, und es von ber andern Geite fchablich mare, fie ohne Budtigung und Befferung wieber fren gu laffen, fo tommen fie in das Baifenhaus, mo fie fes boch von den übrigen Rindern abgesondert, unter Ur= brit und belehrendem Unterrichte fo lange verbleiben, bis man mit Grunde von ihnen eine ernftliche Beffes rung hoffen barf.

# Gebahrhaus.

Hauptsächlich, um allem Kindermord vorzubeugen, ift dieses Saus von Kaifer Joseph bem 3wepten

Sabre 1784 nach feiner gegenwartigen Berfaffung bers. geftellt worden. Es liegt in ber Alfergaffe, und bie Gins aange bazu find in bem Gabden zwifden bem allgemeis nen Rrantenhause und ber Caferne, ein anderer burch bas Rranfenbaus, und ein britter in ber Gaffe bins ter ber Caferne, wo man bis an bas Thor fahren fann. Das Saus ift beständig geschloffen, wird aber auf eis nen Bug an ber Thorglode ju allen Stunden bes Zages und ber Macht gebffnet. Reine Perfon, die in bies fem Saufe Sulfe fucht, wird um ihren Rabmen ober Stand gefragt; boch hat jede bebm Gintritt ihren eds ten Zauf: und Familiennahinen in einem verflegels ten Bettel gefchrieben mitzubringen; auf biefem Bets tel wird vom Schurtsbelfer von außen die Nummer bes Bimmere und bes Bettes, welches fie erhalt, ges fdrieben; ten Bettel bebalt fie felbft in Bermabrung. und nimmt ihn bebm Austritte aus bem Saufe wice ber mit fich fort; bie Beftimmung biefes Bettele ift blog, wenn fie etwa im Saufe fiarbe, bas man ihrer` Familie ihren Tod melben tonnte. Jebe Perfon tann

wenn fie will, verlaryt ober verichlevert in biefes baus eintreten . und fich eben fo unbekannt dort aufbalten; es fiehet ihr freb, gleich nach ber Geburt fich ju ents fernen, ober noch einige Beit gu bleiben; auch fann fie ihr neu gebornes Rind entweder bem Saufe überlafs fen, ober es mit fich fort nehmen. Das Saus bat brev Abtheilungen und Claffen : die erfte enthalt zwolf ein: gelne, bie gwepte 6, die britte 8 Bimmer. In ber er: ften Claffe hat bie Schwangere ihr eigenes Bimmer, und wenn fie feinen gangen Tag bafelbft bleibt, be: sabit fie fur allen bort erhaltenen Bebftand 6 Gulben. Rebe Person aber, die langer bleibt , zahlt für jeden Tag 1 Gulben 30 Kreuger; bafur erhalt fic Roft, 2006: nung, Arzenep, Wartung und bie Taufe bes Rindes; will fie basfelbe bem Kinbelbaufe überlaffen, fo erlegt fie 40 Guiben. Außer bem Geburtshelfer, ber Sebamme und Marterinn wird niemand in bas Bimmer gelaffen.

In ber zwepten Claffe find zwar in einem Zimmer mehrere Betten, boch ift eine folche Abtheilung, bas die Schwangeren und die Entbundenen von einande abgesonbert find. Eine Person, die nicht einen ganzen Tag ba bleibt, bezahlt für allen Bepfiand 4 Gulben So Krenzer; bleibt fie langer, so bezahlt fie täglich eis nen halben Gulben. Auch hier ist außer ben nöthigen Personen niemanden der Eintritt erlaubt. Wenn die in dieser Elasse entbundene Person ihr Kind in das Fins belhaus geben will, so erlegt sie bafür 20 Gulben.

In ber britten Claffe bezahlt jede Person taglich 10 Kreuzer. Doch werden hier auch Personen ganz unsentgelblich aufgenommen, wenn sie vom Pfarrer und Armenvater ihres Bezirks ein Zeugniß ihrer ganzlischen Armuth bepbringen. Sin solche Verson muß für die hier erhaltene Hülfe zum Besten bes Hauses unentzgelblich arbeiten, auch nach der Entbindung, wenn sie tauglich ist, im Findelhause als Amme dienen. Bey der Entbindung bieser Personen werden angehende Chirurgen, Geburtshelfer und Debammen zugelassen.

Im ersten Jahre nach ber Erbffnung bieses hauses, vom 16. August 1784 bis jum 16. August 1785, find bars in 748 Kinder zur Welt gekommen; im Jahre 1786 waren 1133, i. J. 1787 waren 1417, i. J. 1788 waren 1476, i. J. 1799 waren 2115, i. J. 1801 waren 2079 t. J. 1804 waren 1961, i. J. 1805 waren 1795 Kinber 19.

Tanbftummen:Inftitut.

Kaifer Joseph ter 3wepte hat im Jahre 1784 biefes Inflitut fo hergeficalt, wie es im Wefentlichen noch jest beftebet, um bie ungludlichen Taubftummen an brauchbaren Mitgliebern ber Gefellichaft gu machen. Er beluchte im Jahre 1778 bas Taubftummen:Inflitat von Paris, und beschaftigte fich bald barauf mit Errich: tung eines abnlichen in Wien. Das Inftitut ift ges genwartig in ber Borfiabt Bieben Mr. 101., und bat die Aufschrift: Surdorum Mutorumque Institutioni et victui Josephus II. Aug. 1784. Es werten sewohl

<sup>\*)</sup> Sierben ift jedoch au bemerten, dag nicht bloß aus Bien, fondern aus gang Defterreich, aus Bohmen und Mahren, ja fogar aus Bavern, granten und Schwaben, Madchen in biefes Gebahrbaus fommen, und bort ent. bunden merben.

arme Rnaben als Matchen unentgelblich aufgenommen. und ihre Bahl murbe einftweilen auf 30 beftimmt. Die Bhalinge find einfoch, und alle gleichfbrmig gefleis bet; fie haben ju Mittag brep Speisen, und Abends aweb, auch Frabftud und Befperbrot. Gie werben in ber beutschen Sprache, im Schreiben und Rechnen unterrichtet. Außer bem Unterricht werden bie große: ren Anaben bey ber im Inflitute errichteten Band: weberen verwendet; die Fleineren beschäftigen fich mit Rlachsivinnen. Die Dabden erhalten nebft bem oben angezeigten Unterrichte noch Anweisung in ben gewohnlichen weiblichen Sandarbeiten. Jeder Privat= mann, ber eigenes Bermbgen bat, und ein taub: flummes Rind in biefes Inditut geben will, bezahlt får Unterricht und Unterhaltung bafelbft jabrlich 100 Gulben. Der gegenwartige Director bes Juftis tute ift herr Joseph Day, ber fich ichon feit vielen Jahren große Berbienfte um biefes Saus erworben hat. Alle Samftage fieht jedermann ber Befuch bicfes Saufes offen.

# Burgerfpital.

Das große Gebaube in ber Stadt, genannt bas Bars gerfpital, mat ehebem ein wirkliches Sofvital. worin arme alte, gebrechliche und hulftofe Manner und Weiber aus bem Bargerftanbe verpflegt murben unter Raifer Jofeph bem 3wepten murbe bas fo ge: nannte Burgerfpital in feiner jegigen Geftalt, berge: ficult; die ehemable barin gewesenen Pfrundlinge bekamen ihr Stiftungegelb auf bie Sand, und fonnten damit leben, wie und wo fie wollten. Da aber ber ber feit einigen Sahren flets überhand genommenen Theus rung aller Lebensbedurfniffe jenes Fleine Stiftunges geld bey weitem nicht mehr gureicht, einem unbehalf= liden Menfchen feine Eriftens zu gewähren: fo bat Kaifer Frang ber Zwepte im Jahre iBor einen Theil des großen Gebaubes ju St. Marr, Nr. 441 (mo ehes bem bas Parhamerische Baifenhaus mar) bergegeben, und zur Unterbringung ber bargerlichen Spital-Pfrands linge bepberlen Gefchlechts einrichten laffen, welche nun bafelbft wieber theils burch ben Ertrag b.

alten Stiftungsgelber, theils burch die milben Beys trage einer wohlthatigen Gefellschaft, gemeinschafts lich gepflegt und erhalten werden. Die Aufsicht über diefes nen hergestellte Burgerspital hat der Stadtmas aiftrat.

### Denfions:Inftitute.

Die abgelebten ober sonft jum Dienste untauglich gewordenen Staatsbeamten und hausbeamten bes hosfes, wie auch ihre Witwen, werben nach einem von Kaifer Joseph dem Zwepten eingesuhrten Normale penfonirt.

Außer diefen haben mehrere Claffen von Einwohnern in Bien, mit Genehmigung ber Regierung,
Privat-Penfione-Infittute errichtet, wovon die vorgüglichften folgende find:

Penfions: Anftalt der Mitglieder der juridifchen Fascultat. Wer behtreten will, erlegt nach erhaltener Doctorwarbe 200 Gulben mit Einmahl, und bezahlt einen jahrlichen Behtrag von 20 Gulben. — Penfions: Anftalt für die Witwen-der hiefigen Aerzte; Einlage

450 Gulben, fahrlicher Bentrag so Gulben. - Bitwens Societat ber bargerlichen Chirurgen; Ginlage 924 Gul. ben, iabriicher Bentraa 10 Gulben. - Penfions: Unftalt ber Tontfinfiler: Gefellichaft; Ginlage 250 Gulten, jabrs licher Beitrag 19 Gulben. - Penfione Unftalt ber bil: benben Rünftler. fowobl fur fich felbft, in ben Sabs ren, wo die Ginne fur die Runk icon finmuf geworden find, als fur ihre Bitwen und Baifen; Ginlage von 100 bis 400 Gulben, fabrlicher Beptrag pon 8 bis 32 Gulten. - Penfione:Inftitut ber burgerlichen Raufleute; Ginlage 400 Gulben, jabrlicher Beptrag 20 Gulben. - Penfions:Inftitut ber Saus:Officiere; Ginlage 100 Gulben , fabrlicher Beptrag 20 Gulben. -Bulfe:Confraternitate:Caffe fur Banbelebiener; Gins lage bis jum vierzigften Sahre, 6 Gulben, jahrlicher Beptrag 2 Gulben; vom ein und vierzigften Jahre, Einlage 10 Gulben, jabrlicher Bentrag 5 Gulben . Dens fion monathlich 10 Gulben; gegen Entrichtung von 50 Gulden erhalten auch bie Witmen und Baifen bie nabmliche Penfion. - Penfions, Inflitut far bie

Witwen der Lehrer der Trivlal: Schulen in den Borfidsten; Einlage 10 Gulben, jährlicher Beptrag 6 Gulsben. — Die Berbrüberung zur Wohlthätigkeit, ein Institut der Livree: Bedientan; Einlage monathlich 10 Kreuzer; ein dieustlofer Bedienter erhält' monath: lich 4 Gulben, die Witwe 3 Gulben.

Bet einigen dieser Inflitute werden die Penfionen flets in gleicher Summe vertheilt; bep andern wird bie Penfion alliabrlich, nach ber größern ober Eleisnern Angahl der penfionirten Mitglieder ober Witwen regulirt.

Rettungsanstatt für verungläckte Todtscheinende für die Residenzskadt Wien und den Bezirk inner den Linien.

Diese Unstalt wurde im Jahre 1803 errichtet, und ift jur Rettung von Menschen bestimmt, welche erstrunden, enstidt, erhängt, erfroren, oder durch aus dere ähnliche Unglücksfälle getöbtet scheinen. Um bie Kenutniffe jur Rettung solcher Menschen gehörig zu verbreiten, muffen von nun an die Professoren der

Arzenen und Bundargenen alliabrlich befonbere Bot lefungen balten, und burfen beb ben Prufungen feis nen Arat ober Wunbartt approbiren, welcher nicht bierin eine volltommene Renntnis bat. Eben fo bas ben bie Bunbargte ben befonbern Muftrag erhalten. ibre Gefellen und Lebrlinge in bem Rettungsgefchaft an unterrichten und ofter au fiben; auch erhalt febe wundaratliche Officin eine Rettungstafel, worin turs se Anweisungen über biefen Gegenftand enthalten find. Da die Ertruntenen gembinitit burch Schiffer und Rifder aus bem Baffer gezogen werben, fo werben auch biele angewielen, fich in bem Rettungegefchaft ber Ertruntenen befonbere unterrichten au laffen und gu uben, tonnen auch nicht eher bas Deifterrecht etlangen, als bis fie fich über biefe Rabiafeit ausgewie: fen haben. - Da ber wichtigfte Umfand gur Rettung die ichnelle Berbevichaffung jener Rettungewertzenge und Arzenchen ift. welche die Bieberbelebung bet Berungludten bewirten tonnen : fo find gu biefem Behufe an mehreren Orten eigens verfertigte Roth

Siften porhanden, die von febermann überall leicht hingetragen werden tonnen, und worin alle Rettungss mertzeuge und Arzeneben, nebft einem Unterricht gu beren Gebrauch, vorhanden find. Golder Rotheaften find in der Stadt : 1 bep der Polizen : Oberbirection und 7 andere in Officinen von Wundarzten; in ben Borftabten, auf jebem Grunde ben bem Richter und in ber Bohnung eines feben Polizebs Directors; bann an ben beuben Ufern ber Donau an jo verfchiebenen Platen. Mußer bem find noch besondere Tragforbe angeschafft, um bie Berunglucten an einen gum Rettungsverfuch bestimmten ober bequemen Plas gu tras gen, Beb ben Berfuchen gur Bieberbelebung haben porgaglich alle nachften Roligen-Beamte, Acrate und Bunbargte Band angulegen.

Bur die wirkliche Mieberbelebung eines Tobticheisnenden wird dem Retter eine Belohnung von 25 Guls den abgereicht; fein Nahme und feine That wird mit Ehren burch die Beitung bekannt gemacht, und mit einem Belohungsbecrete von der Landesfielle ausges

seidnet. Ferner werben biejenigen, welche bie erften und bie thatigften bob einer folden Rettung gemefen find, verbaltnifmaßig belobnt, und ben Beffnern fes ner Bobnungen. welche fie jur Unterbringung ber Berunglucten im Rothfalle bergegeben haben, wirb auf ibr Berlangen eine billige Enticoabigung beantt .-Die Auslagen zu biefer Anfiglt merben von ber nies berb fletreichifden gandebregierung beftritten. Diefe murbe burd bie Gnade bes Raffers, welcher einen eis genen Bebtrag aus bem Cameral-Merario bierau bewits ligte, und burch bie Gabe von 2000 Gutten , welche ein Mabrifcher Cavalier ju biefem Endamect fchents te, in ben Stand gefest, bas Inflitut an granben; um es flets volltommener au machen, werden afte Menfchenfreunde eingelaben. es mit Bertragen an unterftagen, ju welchem Enbawed beb ter Stabes ' bauptmannichaft ein eigenes GusichiptipusiBuch eröffnet ift.

## Spitaler.

Allgemeines Exantenhaus.

Es bestanden chebem mehrere Krankenspitäler in nerschiedenzu Gegenden von Wien. Kaiser Joseph der Sweste zog alle biese Stiftungen zusammen, und enseichtete daraus im Jahre 1784 das allgemeine Krankensche oder Universal-Spital.

Diefes Gebäude liest in der Borftadt Alfergasse. Die Ensichrift über dem Haupteingange ist: Saluti et Solutio Aegroxum Iosophus II. Aug. 1784. Es ist ein unisgebeueres Gebäude, das sieden Hofe in sich fast, die mit Maulbeerbäumen bepflaust sind. Für die Kransten find 121 Zimmer da, wovon 61 dem männlichen, auch 60 dem weiblichen Geschlechte gewidmet sind; dies fie Atmer baben alle 26 Aus. in der Länge, und 17 Aus in den Breiter die Fangier sind 8 Just über den Boden erhöht; jedes Bett darin ist von dem andern drittbalb Tus entsernt. Nebst diesen gewöhnlichen Krantensimmern sind noch eigene für die mit der Lussseuche

Behafteten, und eigene für die Wafferscheun, und wiesder eigene für die Acconvalescenten. Die Anlage ist im Sanzen auf 2000 Betten. Dieses Haus wird theils durch die Interessen ter ihm angehörigen Capitalten theils durch andere ihm angewiesene Cinkunfte unters halten; die Capitalten dessetben beliefen sich zu Ende bes Jahres 1801 auf 1063944 pl., und die sämmtlichen Ginkunfte auf 212470 pl. – Während dem Jahre 1802 wurden 14096 Kranke darin aufgenommen; während dem Jahre 1804 wurden aufgenommen 12806, während dem Jahre 1806 aufgenommen 16473 Kranke.

Die Aufnahme in biefes Saus gefchieht nach vies Claffen.

Ju ber erften Claffe bezahlt man ben 1. December 1806 taglich 2 Gulben, bafür erhalt ber Krante ein eigenes 3 immer, eigene Martung; und ein vollftandiges gutes Bett; boch muß er Rieidung und Bafche feleft mitte bringen.

In ber zwepten Claffe bezühlt man taglich & Guts ben. Dafür erhalt ber Rrante alles wie in ber cr

Claffen mer tein eigenes Bimmer. In biefen bepben Staffen werben affe Kranten aufgenommen, nur mit Ausichlus der Unbeilbaren.

In bie britte Claffe gehören bie Personen bepberlep Geschlechts, welche fich in bffentlichen Stiftungen befin: ben. Bon bem Lage bes Eintrittes einer solchen Persson in das Krantenhaus, tritt dasselbe in den Senuß ber Stiftungseinkunfte bis zur Senesung des Kranten. In der vierten Claffe ist die unentgelbliche Aufundsine. Wer derselben theilhaftig werden will, muß besswegen von seinem Pfarrer ein Zeugniß seiner Armuth bepbringen.

Wer einen tranten Dienstothen in biefes hans ges ben will, der bezahlt für benfelben täglich 20 Kreuzer. Er kann ihn aber auch nach der erften ober zwepten Claffe dahin geben, wenn er bie bestimmte Lare bes zahlen will.

Ehebem bezahlte man in ber erften Claffe i Gulben, in ber zwepten Claffe 30 Kreuzer. Mit Anfang bes Becember 1808 ift ber Preis bieler bebben Claffen nach

ber oben angezeigten Tate erhöht worben. Da and wegen ber großen Thenerung aller Betarfniffe bet alte Fond bes Spitals gur orbentlichen Bermaltung biefer Anfalt nicht mehr binreichend befunden murte. fo ift feit der oben ermabnten Deriode beb allen Erbicaften inner ben Linien von Wien eine Abgabe far bas aut gemeine Rrantenbaus eingeführt worben, und amar unn 1000 ff. ber Erbichaftemaffe bis auf 10000 ff. inclusive 1 A.; von 10000 bis 25000 A. 1 A. 30 fr.; von 25000 bis 60000 fl. 2 fl.; von 50000 bis 75000 fl. 2 fl. 30 fr.: pon 75000 bis 100000 ff. 3 ff.; und wenn bie Erbichaft 100000 fl. aberficiat, bann maffen überbanbt 400 fl. aber niemabis mehr jum Fond diefes Krantens baufes abgegeben werben.

Jeder Kranke hat ein eigenes Bett, und über bems
felben ift an der Wand eine Tafel, worauf die Nums
mer des Zimmers und des Bettes, der Rahme des
Kranken, sein Eintrittstag, die ihm verordneten Arzes
neben, die Stunden ihrer Abreichung, die Krankheitstums
flände, und die ihm bestimmten Speisen angemerkt fir

. Alltäglich Morgens, im, Sommer um 7, und im Binster um 8 Uhr, werden für die Kranten die Arzenepen perschrieben. Die Speiseordnung besteht aus fünserlep Portionen, als: a) schwache Portion; b) Biertel: Portion; tion: c) Drittel: Portion; d) halbe Portion; und ganze Portion. Die ersten vier Portionen sind für alle Classen gleich.

Das haus hat eine eigene gut eingerichtet Apothes Be, eine Materialien-Kammer, ein kaltes und warmes Babhaus, und eine Todtenkammer.

Die Obers Direction best ganzen Saufes hat bermahs fen herr Doctor Medicinae Nord. Dann find noch feche Oberarzte, ein Oberwundarzt, und mehrere uns tergeordnete Aerzte, Wundarzte und Practicanten ba, welche im Saufe selfte wohnen, und den Kranken mit ihrer Galfe bepfteben.

Im erften großen hofe ift ein eigenes gang freb fies bendes geräumiges hans fur die practifche Lebrichule bestimmt. Sierin find, nebst ber Mohnung bes Prosfeffors, ber Lehrfagt, die Krantengimmer und die Sections. Immer, mit allen notbligen medicinischen und chirurgischen Geräthschaften. In die Krankenzimmer dieses Hauses bringt man aus dem Krankenzimmer dieses Hauses beingt man aus dem Krankenhause flets einige Kranke bevoerlev Schulechts, die wit zenen Krankheiten behaftet sind, wordber in der praetischen Lebrschule so eben gelesen wird; der Professor führt dann die Zuhdrer an die Betten dieser Kranken, bes obachtet mit ihnen die Symptomen, und gift somit praetischen Unterricht. Diese Krankenbesuche sind fund von 7 bis 3 Uhr, von 3 bis 10 Uhr Borlesung für die Wediciner, von 10 bis 11 Uhr Borlesung für die Ehis purgen.

Sowohl bas Krantenhaus als die Lehrschule tanu jeder gebildete Fremde opne Anftand gu allen Beiten befuchen.

## Irrhaus.

Unter der Direction des allgemeinen Arangenhauses sieht auch das nahe ben demfelben befindliche Irrhaus oder der fogenannte Narrenthurm. Dieses Schaude ift gang rund, hat fünf Stockwerte in der Sobe, und in set

berfelben 28 3immer. Die Auffeher wohnen in einem Kleinen Mittelgebaude. In dem hauptgebaude werden jur Winterszeit unten nur zwep Defen geheint, und die Wärme burch Rohren in alle Zimmer geführt. herr hofrath Frank hat im Jahre 1796 hier die wichtige Berbefferung gemacht, daß um dieses Gebäude ein Sarten angelegt wurde, in welchem die Genesenden Rube und frische Luft schopfen konnen.

Die Aufnahme in biefes hans geschieht nach ber nahmlichen Classification, wie im allgemeinen Krankenhause: zu Wulden, 1 Gulden, und unents gelblich. Im Jahre 1801 find 523 Personen bier aufz genommen, und 147 von ihrer Krankheit hergestellt worden; im J. 1804 wurden aufgenommen 220, ges heilt 157; im J. 1806 aufgenommen 218, geheilt 186.

Fremde muffen gum Gintritt in biefes haus einen eigenen Erlaubnifichein von bem Ober : Director haben.

Krankenhaus ber barmherzigen Brüder.

Das Rlofter und Krankenhaus biefes Orbens ift in

ber Leovoldfladt. Es befinden fich barin gegen Go Res ligiofen . und bie Unffalten find auf 114 Rrante ; bar: unter befinden fich viele gestiftete Plase fur gewiffe Innungen und Sandwerter; die abrigen werben meis ftens mit armen reisenden Sandwertsburichen und bers gleichen Leuten befest. Gin febr rubmlicher Grunbfas in biefem geiftlichen Saufe ift, bag ohne Unterfchieb Leute von allen Nationen und von allen Religionen aufgenommen werben, wovon ber Orben alliabrlich ein offentliches Verzeichniß beraus gibt. Rebft biefem Kraus fenhaufe haben bie barmbergigen Bruber auch noch ein Reconvaledcenten : Saus in ber Borfiatt Lanbftraffe. welches von ber Kaiferinn Maria Therefia im Jahre 1753 geftiftet wurde, und wohin fie ihre Genefenden bringen, damit im Rlofter um fo eber wieber Raum für neu eintretende Kranke werbe.

Im Jahre 1804 wurden in diesem Krantenhause aufs genommen 2840 Krante, bavon geheilt 2421; im Jahr re 1806 aufgenommen 2643, geheilt 2310.

Beb den barmbergigen Brubern werten auch all

Geiftliche verforgt, welche bas Unglud haben, mahn: finnig ju werben.

Krankenhaus ber Blifabethiner-Ronnen.

Man hat die Etifabethiner-Ronnen nicht aufgehoben, weil ihr Institut für den Nebenmenschen beilfam ist. Das Rloster und Krankenhaus dieser Ronnen ist zu Anfang der Borstadt Landstraße; ihre Anstalt ist auf bo kranke Weibspersonen, die nicht vermögend genug sind, die heilungskosten zu bestreiten. Es ist ein eiges ner Doctor der Medicin für dieses Krankenhaus angesstellt, und im übrigen werden die Patientinnen von den Ronnen mit aller Sorgfalt verpfleget.

Im Jahre 1804 wurden in biefem haufe aufgenoms men 420 Krante, geheilt 283; im Jahre 1896 aufgenoms men 512, geheilt 417.

Kranfen:Institut für Weltpriefter.

Es wurde im Jahre 1780 errichtet, und befteht feit bem Jahre 1784 in ber Ungargaffe, in dem ehemahligen Gebaube ber Piariften, welches ein geranmiges, freps behendes gans mit einem Stockwerke, einer handcapelle

und einem großen Garten, in einer gefunden Lage ift. Diefes Infitut befieht burch bie bestimmten Bep: trage ber Mitglieber, welche fremwillig baben eintres ten, und Beltpriefter fowohl aus ber Stadt und ben Borfiaten, als auch vom Lante ans bem wienerischen Rirdfprengel febn tonnen. Ber vor feinem viergias flen Jahre beptritt, bezahlt jahrlich 6 fl.; vom 41. bis 50. Jahre jahrlich 8 fl.; vom 51. bis 60. Jahre jahre lich 10 fl.; vom 61. bis 70. Jahre 12 fl.; und nach 70 Jahren 16 fl. welches ber bochfte jabrliche Beytrag ift. - Fur biefe Beptrage erhalten bie Mitglieber im Falle einer Erfrantung im Infitutegebaube Bohnung, Betten, Bafchzeug, Nahrung, Bartung, Argt, Bunds . argt und Argenchen. Jene Mitglieber in Bien felbft, welche im Salle einer Krantheit nicht nothig haben fich in biefes Grantenbaus bringen gu laffen, ober nicht agbin geben wollen, werben von. bem Inftitut in ibren eigenen Wohnungen mit Mest, Bunbargt unt Ars deneven verfeben.

### Siechenhauser.

Es find ihrer zwen in Wien, genannt das Backenhaus fet und der Sounenhof. Die Bestimmung dieser Hausser ist, allen ekelhaften, allen von der Direction des allgemeinen Krankenhauses für unheilbar erklärten Kranken, auch den ruhigen Wahusinuigen eine Bersforgung zu verschaffen, und sie dem Anblicke des Pubsticums zu entziehen. Was von Personen dieser Art in den bepden Siechenhäuseru der Stadt nicht Play hat, das wird in die aufgehobenen Kidster zu Mauers bach und Pos gebracht, wo ebenfalls Bersorgungsan; statten für solche Katstose sind.

### Das Juben: Spital.

Es ift in ber Rofinu, wurde von der Oppenheimers fichen Fainilie' gestiffet, und wird noch fiets von dere seiben großinathig unterstünt. In diesem Spitale wers ben sowohl einheimische als fremde arme trante Juden aufgenommen und anständig verpflegt. Im Jahre 1804 wurden dort aufgenommen 108 Krante, geheilt 86; im Ichre 1806 aufgenommen 101 Kranter, geheilt 86.

#### Das Arrestanten: Spital.

Dieses ift im Zuchthause in ber Leopoldstadt, und das bin kommen nicht bloß die Delinquenten vom Zuchthausse, sondern alle krank gewordenen Arrestanten aus den abrigen Gefängnissen der Stadt, nähmlich aus dem Polizep-Sause (doch mit Ausnahme der wegen Schuls den Arretirten, für welche im allgemeinen Arankens bause besondere Zimmer eingerichtet sind) und von der Schranne. Es ist ein eigener Medicus den dieser Ansstalt angestellt. Im Jahre 1804 wurden bier aufges vommen 1636 Kranke, geheilt 1474; i. J. 1806 aufges nommen 1348 Kranke, geheilt 1237.

#### XIII.

## Religions-Buffand.

Die rbmische katholische Religion ift bekanntlich in ben bsterreichischen Staaten, folglich auch in Wien, die berrichenbe.

Ihr Oberhaupt bier ift ber Ergbifchof von Bien, gegenwartig Graf von Sobenwarth. Geine jahrliden Einfunfte betragen ungefahr 64000 Guiben. ? fammtliche Dom-Capitel von St. Stephan bilbet fein Confiftorinm, welches in ben geiftlichen und Disciplinar: Angelegenheiten die erfte Infiang, und ber Landesre: gierung fuborbinirt ift.

Der bffentliche Gottrebienst hat unter Raifer Joseph bem 3wepten beträchtliche Beränderungen erlitten, und wird größten Abeits noch nach der damahls eingeführsten Ordnung gehalten. Statt ber lareinischen Kirchensmusse ist ein beutscher populärer Kirchengefang bersgestent; und nur an hohen Festagen durfen Lochamster mit Bocals und Instrumentals Musie abgesungen werben.

# Das Frohnteichnamsfeft.

Die einzige hochfeverliche Proceffion, welche noch alle Sabre gehalten wird, wenn bas Wetter es jus tagt, ift bie Frohnleichmams-Proceffion, welche auch von Tremben verbient gesehen zu werben. Die burk gerlichen Saufte und bergfeichen Gemeinden ziehen schon sehr fruhe von ber St. Stephanstirche aus, hachen ihren vorgeschriebenen Sang, und tehren bann

mieber babin gurud; die eigentliche Proceffion aber nimmt erft um g Uhr Morgens ihren Anfang. Gie gebt von ber St. Stephanstirche aus, über ben Stock im Gifenplas, ben Graben, ben Sof, ben Jubenplas, die Wivblingerftraße, ben hoben Maret und bie Bis icofgaffe wieber nach ber Domtirche gurud. Die vier Evangelien find beb ber Saule am Graben, ben ber Saule auf bem Sof, bep ber Gaule auf bem boben Martt, und an ber Stephanstirche. Der gange Beg fi mit Bretern belegt, mit Gras und Blumen über: Greut, und zu benben Geiten mit einem Grenabiers Bataillon befest. Da die faiferliche Familie biefe Pro: ceffion gewohnlich begleitet, fo wird fie glangend: bie bargerliche Artillerie macht ben Anfang : nach ibr tom: men bie Geiftlichen fammtlicher Pfarrfirchen und der noch befichenben Ribfter; barauf folat, bie gange Dies nericaft vom Bofe; die Univerfitat; Die Domberren von St. Stephan; die faiferlichen Rammerherren; die gebeimen Rathe; Die Ritter bes St. Stephan: Orbens, bes militarifchen Marien : Therefien : Orbens und &

golbenen Bliefes. Das Benerabile wird von dem Erte bifchofe ober einem anberen Bifchofe getragen. Nach demfelben folgt ber Raifer und bie boben Perfonen vom regierenben Baufe; ben Schlug machen bie Damen vom Bofe und von der Stadt. Reben ben Perfonen vom Bofe maricirt zu bepben Geiten bie Trabanten: Bars be au Ruf. und die deutsche und die ungarische Dobels Sarbe folgt hinter benfelben gu Pferde; eine Grenas biersCompagnie mit Priegerifther Mufit macht ben Schlug. Babrent ber gangen Proceffion ertont bas vollftimmige Glodengelaute von allen Rirchtburmen ber Stadt; vor bem Benerabile ift eine fcone Bocale und Inftrumentals Rufit. Benn ber Rirchendiene au Enbe ift, aibt ein auf bem Graben poftirtes Grenas Der Bataillon eine brebmahlige Galve, und damit ift gegen 19 Uhr die Fever bes Tages befoloffen.

Diese Proceffion ift am Frohnleichnams: Tage felbft für die gange Stadt; an dem darauf folgenden Gonnetage fevern die Pfarren aller Borftabte ihre Prosection.

Protestanten; Griechen; Juben; Turfen.

Rach ben Ratholifen mogen bie Unbanger ber bebs ben protestantifchen Confessionen bie fartite Religions: Partey in Wien feyn. Roch unter ber Raiferinn Das ria Therefia hatten fie ihren Gottesbienft in den Saus fern ber ichwebischen, banifchen und bollanbifchen Dis nifter. Raifer Rofeph ber 2mente raumte ibnen eigene Bethhaufer ein, beren ichon oben Erwahnung gefchehen ift. Die evangelische Gemeinde hier befieht aus ungefahr 3000 Geelen; Die reformirte aus ungefahr 800; jebe bat ibr eigenes Confiftorium . und bie biefigen Predis ger find qualeich bie Superintendenten fur bie Gemeins ben ihrer Confeffionen, welche fich in Ober: Micher: und Innerhiterreich befinden.

Die Protestanten, welche hier gleich den Katholiten alle bargerlichen und gefellschaftlichen Rechte und Borstheile genießen, üben außer dem, daß sie teine Tharme und Gloden ben ihren Bethhäusern haben, ihren Gotstesbienft offen und frep aus.

Die Unbanger ber griechischen Rirche find th

Unirte, theils Nicht-Unirte ober Schismatifche. Ihre Bahl mag bennahe eben fo groß fenn, als die ber Protesftanten. Bon ihren Kiechen war schon weiter oben die Rebe; in diefen Kirchen wird an allen Countagen und Testagen ihrer Religion ber Sottesbienst nach ihrem feverlichen Ritus gehalten.

Außer ben in Wien wirklich anfaffigen Juden ift auch flets eine fehr große Sahl berfelben aus allen bfierz reichischen Provinzen, befonders aus Galizien hier. Sie haben zwar kein eigenes Synagog-Gebäube; aber in einem Hause in der Sterngaffe ist ein Gaal zur Synazgoge eingerichtet, wobep auch eine jüdische Schule ist. Won der Mahomedanischen Religion find schon seit mehr als einem Jahrhundert immer einige wenige Kausleute in Wien; diese üben ihren Religionsbienst in ihren Wohnungen.

XIV.

Lehr= und Erziehungsanstalten. Universität.

Die wienerische Unverfitat murbe im Jahre 1237

von Kaiser Friedrich bem Zwepten gestiftet, und herz zog Rubolph der Bierte, und sein Sohnherzog Albert der Dritte ließen sie nach der Sitte der damahligen Zeiten von den Päpsten Urban dem Fünften und Urban dem Sechsten durch einige Bullen bestätigen. Mau machte in der Folge von Zeit zu Zeit verschiedene Einrichtunz gen, wie es die Einsichten sener Jahrhunderte zullez hen. Im Jahre 1662 übergab Kaiser Ferdinand der Zwepte diese Universität gänzlich den Iesuiten, welche sie nach ihren Planen einrichteten und daben lehrten.

Im Jahre 1756 erhielt fie eine gangliche Umfchafsfung: ber berühmte Baron Gerhard van Gwieten batte mit Zugiehung bes tamahligen Professors Rieger einen gang neuen Studienplan entworfen; die Raiserinn Maria Theresia genehmigte benfelben, und entschloß sich noch über dieß, ein neues taugliches Sesbäude zu ben bffentlichen Borlesungen herzustellen. Der Bau wurde im Jahre 1753 augefangen, mit Ende des Jahres 1755 vollendet, und im April 1756 wurde die neue Universität feverlich erbffnet.

Diefes Univerfitats: Gebaube fieht auf bem von ibin benannten Univerfitats=Plan, ift ein langliches Biered, und von allen Geiten freb; es hat nebft dem Erbges fcoffe noch amen Stodmerte, und über benfelben bas aftronomifche Obfervatorium. Der Saupteingang if rechte und lines mit Springbrunnen geziert, und führt die Aufschrift: Franciscus I, et Maria Theresia Auge. Scientiis et Artibus restitutum posuerunt. Anno 1753, Mebit bemfelben bat es noch zweb Gingange auf berben Seiten; und alle breb fubren in eine geraumige Salle, bie auf so Gaulen rubt. Im Erbgefcoffe find Gale fur bie dirurgifden Biffenfchaften, fur einige 3meige ber mes bicinifchen Wiffenfchaften, und bas befonbere Berfamms lungs: und Praf ungszimmer ber medicinifchen Raculs tat; auch ift hier bas anatomifche Theater: ferner bas demifche Laboratorium und ber Plas zu ben chemifchen Borlefungen. Im erften Stodwerfe ift ber große fcbne Saal gur Berfammlung ber Profefferen, gu feverliden Berbandlungen und bffentlichen Difputationen gewids net : bie Dede besfelben ift von Guglielmi gemabit, und

an den vier Wanden find allegorifche Borfellungen ber vier Racultaten. Doch find in biefem Stockwerte bie Gale zu ben Borlesungen über die Lechtswissenschafe ten, die politifchen, philosophischen und theologischen Biffenschaften, auch ber phyfitalische und mechanische Sorfaal, in welchem viele kunftliche Dafchinen . Dos belle und Inftrumente vorhanden find. - Im zweyten Stockwerke ift ber große medicinifche Borfaal, und barin bie Bufte bes Baron ban Swieten, aus Bronge, welche ihm Maria Therefia im Jahre 1769 jur Belohs ung feiner Gorgen und Anftalten gur Beforberung der Biffenschaften bat fegen laffen. Sier ift auch eine reiche Sammlung anatomifcher Prayarate von Rupfc Mibin, Lieberfahn u. f. w., welche Swieten fammt vies len Mitrostoven und ben barin enthaltenen feinften Praparaten getauft, und bem meticinifchen Collegio gefchenet hat. - Im britten Stodwerte und bem über demfelben erbauten Thurmden ift bie Sternwarte; dicfe befist alle zu aftronomischen und meteorolo: gifchen Beobachtungen nothigen Infirumente . pri

tige Teleskoven u. f. w. und ein besonders zu optisschen Experimenten eingerichtetes Cabinet. Der ges genwärtige Professor der Aftronomie, herr Triesnes Eer, empfängt jeben gebildeten Fremden mit Anstand, und läst ihn auch allenfalls an seinen Beobachtungen Theil nehmen; er besorgt täglich die meteorologischen Beobachtungan, welche wochentlich zwey Mahl in die hiesige Leitung eingerückt werben.

Die Universität hat nach Aufhebung ber Jesuiten, und seit dem noch von Beit zu Zeit eine Bermehrung an bffentlichen Lehrstählen, und andere Berbesserungen erhalten. Im Jahre 1784 besahl Kalser Joseph der Zwepte daß über alle Wissenschaften, (die dogmatische Theologie und das kanonische Recht ausgenommen) in deutscher Sprache mußte gelesen werden. Bon dieser Borschrift ist aber seit einigen Jahren wieder abgegans gen worden: mehrere iheologische und juridische, auch einige medicinische und philosophische Collegien werden wiederum in latelnischer Sprache gelesen. Im Jahre 1787 führte eben dieser Monarch Collegien: Selber

ein, welches bis dahin in den difentlichen Schulen der bfterreichischen Monarchie nicht ablich gewesen war. Für den philosophischen Cursus find 18 Gutden vorzgeschrieben; für den juridischen 30 Gutden, und eben so viel für den medicinischen; der theologische Cursus hingegen ift ganz unentgeldlich. Dieses Geld kommt jedoch nicht in die hande der Professoren, sondern es werden baraus Stipendien an unvermögende, aber für hige und steißige Jünglinge bezahlt.

Die Wienerische Universität ift unter Raiser Leopold bem 3wepten unter die Niederbsterreichischen Stäns de aufgenommen worden, wo sie einen Deputirten ben den Prälaten hat. — Sie ist nach der alten Sitte in die gewöhnlichen vier Facultäten, die theologische, juridische, medicinische und philosophische, und in vier akademische Nationen, die Desterreichische, Rheisnische, Ungarische und Sächsische eingetheilt: Ihre Borsteher bilben das Confistor ium; dieses begreift in sich den Rector Mognificus (welcher alle drep Jahr wechselweise aus einer Facultät gewählt wird,

sowohl einer der wirklichen Professoren, als auch eine andere mit der hiesigen Doctorwürde bekleibete Persson sehn kann) den Kanzler, die Directoren und Prässibes der vier Facultäten, die Decane der vier Facultäten, die Senioren der vier Facultäten, die Procusratoren der vier akademischen Nationen, und den Untsverstätes-Syndikus.

Die theologische Facultat hat 7 Professoren, die justibische 13, die philosophische 12, folglich in allem 45 ordentliche und außerordentliche Professoren, und dann noch 7 Lehrer der fremden Spraschen und Literatur. Alle Professoren werden vom Hofe bezahlt.

Der theologische Eurs bauert '4 Jahre: im erfien wird gegeben Kirchengeschichte in Berbindung mit theos logischer Literaturgeschichte und Patrologie; die bebraisische Sprache, biblische Archaologie, exegetische Borstesungen über die Bucher des alten Bundes, und Einzleitung in die Bucher des alten Lestaments. Im zwebsten: griechische Sprache, Einleitung in die Bucher

des neuen Teffaments, Bibel-Auslegung, Exegefe, bffentliches Kirchenrecht. Im dritten: Dogmatik und Mosrals Theologie. Im vierten: Pastorals Theologie und Ptivat: Kirchenrecht. — Außerordentliche Borlefungen über die arabische, sprische und chaldeliche Sprache.

Der juribifche Curs bauert ebenfalls 4 Jahre. 3m erften wird gegeben bas naturliche Privatrecht, Eutos paifche Staatentunde , bas naturliche bffentliche Staate. und Bolterrecht, die bfterreichifche Staatentunde. 3m amenten : Gefdichte beeromifch : bargerlichen Rechte. Gefchichte bes beutichen Reichs, Die Pandetten. Im britten: bas bffentliche Rirchenrecht, bas Lehnrecht bas Privat:Rirchenrecht, bas beutiche Staatsrecht. Im vierten , bie politifchen Biffenfchaften , bas bfterreichische Privatrecht nach ben Gefenen, bie politifche Befegfunde nach ben Gefegen felbft, ber Gefchaftes fibl. - Mußerordentliche Borlefungen über bie Theo: rie bes gerichtlichen Berfahrens, aber bas beutiche Pri= vatrecht, über die Staate: Rechnungswiffenschaft, über . bie bfierreichifch: practifche Rechtsgelehrtheit, über'

bsterreichifche Sanbeles und Wechfelrecht; über bie Befchaftebehandlung im politifchebenomifchen, bann Givils und Eriminal-Juftiffache.

Der medicinifch : dirurgifche Curs bauert 5 Jahre. Im erften wird gegeben Special: naturgeschichte. Ches mie, allgemeine Ungtomie, allgemeine : Chirurgie, Botanit. Im amenten : Seburtebulfe, Phofiologie. dirurgifche Overationen und Berbandlebre. Im brits ten: Pathologie, Materia medica. Im vierten und fünften: medicinifchepractifder Unterricht am Rrans fenbette , Borlefungen über bie besondere Seilkunde , Borlefungen über medicinifche Polizen und gerichts liche Argenevennde. - Rur Civil: und Land: Bundargs te im erften Jahre: allgemeine Anatomie, allgemeine und fpecielle Chirurgie, thepretifch:medicinifder Uns terricht. Im zwepten: bie Lebre von chirurgischen Operationen, die Geburtsbuife, medicinisch : practis fcher Unterricht am Krankenbette und Borlefungen über medicinischesvecielle Therapie, diruraischepractifcher Unterricht am Kranfenbette unb Borlefungen aus

ber dirurgifden fpeciellen Therapie, practifder Unterricht für Geburtshelfer und hebammen. — Außerorbentliche Borlefungen über die Rettung icheinbar Tobter, für Nichtarzte; Borlefungen über die nothigen philosophischen und physischen Bortenntniffe, für Chirurgen.

Der philosophische Curs bauert 3 Jahre. Im erften wird gegeben : bie theoretifche Philosophie, bie reine und anaewandte Mathematie, die Universalgeschichte, griechische Sprache. Religionsunterricht. zwepten: die Phpfie mit Berfuchen; bie practifche Philolophie, Universalgeschichte, griechische Cprace. Religionsunterricht. Im britten : bas bbbere practis iche Studium ber lateinischen Claffifer, ber Religiones unterricht, bann fur tunftige Schuler ber Rechte: Die Gefdichte ber bfterreichifchen Staaten; fur funftige Schuler ber Medicin: bie allgemeine Raturge= fdicte; fur funftige Schuler ber Theologie und Des bicin: griechische Philologie. - Bu diefer Facultat ges boren auch noch bie offentlichen Borlefungen aber t

Mathens forensts, über die Aesthetie, die Geschichte der Philosophie, die Technologie, die Naturgeschichte mit Rackficht auf Landwirthschaft und Forstwefen, die Diplomatie, die Alterthumskunde und Numismastie, die Padagogie, die höhere Mathematie, die physskalische Sternkunde, die practische Astronomie, die Renntnisse zur Schiffsahrt, Shronologie 20.; die Korslesungen über naturchistorisch-chronologie 20.; die Korslesungen über böhmische, unsgarische, französische, englische und italiänische Sprasche und Literatur.

Der Profesor ber Phofit gibt in ben Commermos nathen jeden Conntag ein besonderes Collegium aber die Mechanit fur handwerter, Ranfter und Fabris kanten.

Die Universität hat eine eigene bffentliche Biblios thek, eine Naturalien: Sammlung, und den ihr gewidsmeten botanischen Garten, wovon weiter unten die Rede sehn wird. — Ferner hat fie Stipendien: Stift tungen für 234 arme Studenten aller vier Facultaten,

aus verschiebenen kanbern, Ortschaften und Famitien, die von 24 bis auf 300 Gulben jahrlich fteigen, und von verschiebenen sogenannten Superintendenten verzliehen werden. Da auch die Collegiengelber zu Stippenbien verwendet werden, so find sechzehn solche, jezdes von 150 ft., auf Juriften und Mediciner, und acht und zwanzig, jedes von 120 ft., auf philosophische Schuster angewiesen.

#### Das Convict.

Es erifiren in Wien auch viele Stipendien für Studierende in den niederen Schulen, wovon einnige für nahmentlich bestimmte Familien, andes re für Studierende aus gewissen Provinzen oder Orsten, einige davon auch für das Studium einer bestimms ten Wissenschaft gestiftet sind. Die Berleihung dieser Stipendien ist theils der niederhsterreichischen Landeszregierung, theils der Landständen, theils den Universsität, theils dem Stadt-Magistrat, theils endlich auch den Familien, woraus die Stifter waren, übertragen.

Collegiengelbern fint ebenfalls Giipenbien fur ars me, aber burch Kabigeeit, Fleiß und Moralitat auss gezeichnete Studierende formirt worben.

Bisher ftanb es ben Aeltern, Bormanbern u. f. w. ber Studicrenben, welche Stipenbien erhielten, fren, biese Stipenbiften bey sich zu hause behalten, oder in eine bffentliche Erziehungsanstalt zu geben. Im Jahre 1802 aber wurde bas Convict errichtet, wohin nun alle sene Studicrende kommen musen, welche irz gend ein Stipendium besigen. Dieses Convict ist bas nähmliche Gebäube, worin ehebem bas General: Sezminarium für Weltpriester, und nacher die Bancal: Casse und Administration war, der Universität gerade gegen über. Es führt sest die Aufschrift:

Institutioni juventutis vovit Franciscus II. 1802.

Die Stipendiften besuchen die bffentlichen Collegien ber Universität, werden aber übrigens im Convicte nach einer gleichsbrmigen Lebensart unter genauer Auflicht gehalten. Die Ober-Direction über diese Anftalt subtr ber bobmisch-bfterreichische Kangler, Baron don

der Mare; die innere Leitung berfelben beforgen einis ge Piarifien.

Collegium der Dagmaniten.

Der Cardinal und Erabifchof von Gran in Ungarn. Johann Pagmann, bat im Jahre 1613 eine Stiftung far 28 Alumnen gemacht, bie aus Ungarn und ben biefem Ronigreich einverleibten Provingen fenn mußten, und bie fich ber Theologie wibmen wollten. Sie erhielten ein eigenes Saus in ber Schbnigterngafe fe, und mußten die theologischen Borlefungen an ber Universität boren, um fie zu Pfarreven und anderen geiftlichen Memtern tauglich ju machen. Als Raifer Joseph ber 3mepte gu Anfang feiner Regierung in allen Provingen geiftliche General: Seminarien errich: tete, wurde biefe Stiftung bem fur bie Bildung bet ungarifchen Geiftlichfeit in Presburg angelegten Ges minarium einverleibt. Da nach feinem Tobe biefe Bes neral-Seminarien allinablig wieder eingingen, fo ift im Jahre 1803 bie Stiftung bes Ergbifchafe Pagmann wieder auf ben ebemabligen Suß hergestellt worder

L

bie Alumnen bewohnen wieder ihr chebem inne gehabs tes haus, besuchen die Borlesungen an der Universität, und heißen nach dem Nahmen ihres Stifters die Pazemaniten. Sie gehen in einem langen lichtblauen Talar gekleidet. Das haus wird von einem Director aus ihrer Natton verwaltet.

#### Gymnaffen.

Es find ibrer brev: bas Univerfitats: Gymnafium und bas Somnaffum beb den Schotten in ber Stabt : das Symnafium in ber Rofephftabt bep ben Piariften. Die Lehrer am erften und lesteren fint Priefter aus den frommen Schulen, ober fogenannte Piariften; bie Lehrer am Schotten : Somnaffum find Benedictiner. Sedes biefer Opmnaften bat bie nahmlichen Lebracaens flande , Lehrbucher und bie nabmliche Gintheilung in vier Grammatital-Claffen, bann bie Poetie und Rbes .torif. - Die Lebraegenftanbe find in bon Grammatifats Claffen: Unfangegrunde ber lateinifchen Gredche; bann lateinische Sprachlehre, und Interpretation ber lateinifchen Schriftfieller: Elementar: Geographie

und Borbereitung jur Geschichte; alte Geographie und alte Staatengefdichte; Geographie bes bfterreis difchen Erbfaiferthums in Berbindung mit ber Ges fcicte besfelben; in ber naturgeschichte bie brep ges wohnlichen Naturreiche, bann Naturgeschichte in Sins ficht auf Brauchbarteit ber Naturprobucte im gemeis nen Leben . und Matuplebre in Sinfict auf bie neuen Entbedungen gur Ertiarung ber gewohnlichen Erfchei: nungen in ber Korpermelt; allgemeine und besondere Rechenkunft; Meligionsgeschichte in Berbinbung mit ber Glaubens- und Sittenlehre, burch alle Elaffen; analptifche und fonthetifche Sprachubungen, burch alle Claffen. - In ber Poetit und Rhetorit: Unlele tung jur lateinifden Dicht: und Rebefunft; Renuts uiß ber lateinischen Dichtarten und ber Eloqueng; Ina terpretation lateinischer Muffer; Cammlung beute fcher Bepfviele gur Bilbung bes Stole; griechifche Sprace und Ertlarung griechifcher Schriftfeller; neue Geographie und Staatengeschichte; Guflibs Glemens te; fcriftliche Muffane in lateinischer und beutfchSprache. — Das Schnigelb in den Symnasien ist jahrs lich 19 Sulden.

Mormal: und Trivialiculen.

Die Rormal:Schulen wurden von ber Raiferinn Das ria Theresia im Jahre 1778 errichtet, und beswegen fo benannt, weil fie allen Schulen in ber gangen bfters reichischen Monarchie gur Rorma ober Richtschnur bienten. Der erfte Leiter berfelben mar Mesmer; ber gegenwartige Oberauffeber ift ber Canonicus pon St. Stephan, herr Spendon. Diefe Schulen find in ber Stadt in bem ehemabligen Sefuiten-Collegio beb St. Anna; in ben Bofffabten : beb ben Piariften in ber Josephfiabt; ben ben Piariften auf ber Wieben; am Meuban in ber Bollerichen Stiftung; im Baifenbans fe. Die Lehrgegenftanbe fint : Religion, Lefen, Schreis ben , Rechtschreibung , Schonschreibefunft , Anfanges arunbe ber Rechenfunft, aberhaupt Borbereitungsges genftanbe far bie Symnaffen: Schulen. Das Schulgelb in ben Normalfchulen ift jabrlich 10 Gulben.

'Es fieht zwar jedem Familienpater frep, feine Rinder

in ben Lehrgegenftanben ber Normals Schulen und Sommafiens Schulen ju haufe durch Privats Lehrer unters richten ju laffen; wenn er fie aber nachher in die Inms nafien ober auf die Universität schieden will, so muß er sie durch die Normals Schullehrer, ober im zweyten Valle durch die Prosessonen des Symnasiums formlich aber alle Segenstände examiniren laffen, und von bens seiben Zeugniffe ihrer guten Berwendung erhalten, sonst werden fielnicht zu den höheren Schulen zugelaffen.

Die Trivials Schulen find für die untern Boless claffen; man lehrt darin bloß Religion, Lefen, Schreis ben und Rechenkunft. Solche Schulen find in allen Borfiabten und auf dem Lande. — In den Borfiabten von Bien find deren 60. Im Jahre 1802 wurden dies selben von 9351 Kindern sowohl Anaben als Madchen befucht. Das Schulgeld in den Trivialschulen ift jahrslich 5 Sulden.

## Die R. R. Real:Afademie.

Diefe im 3. 1770 geftiftete Lehranftatt ift im 3. 1808 nach einem neuen, ben gegenwartigen Erforbernif

angemeffenen erweiterten Plane organifirt, mit neuen Lebrfachern und Lebrern vermehrt, auch mit nbtbigen Apparaten fo eingerichtet worben, baß fie ihrem 3mede genugthuend entforeche. Diefer Breck ift, jungen Leus ten in ber mbglichft turgen Beit jene theoretifchen Renntniffe und practifche Fertigfeit bengubringen, welche als Borbereitungswiffenschaften far die verichiebenen burgerlichen Gewerbe, fur ben Sanbel, Fabriten und Manufacturen, fur Detonomie, Forfis wefen , und jene Civitbienfte etforbert werben , woben zwar nicht Gelebrfamfeit im firengen Ginne, aber boch mancherlen Renntniffe nothwendig find. Bu Ers reichung biefes 3meds werben in einem Curfe von 3 Jahren folgende Gegenftande gelehrt : Declamation und Unleitung ju einer nuplichen Becture. Deutsche Sprachlehre burch Logit und bie Dentgefese begrans bet. Anleitung jum Styl, jur taufmannifthem und Gefchafte:Correspondent, gu fdriftlichen Muffasen får bas haustiche und burgertiche Leben. Ralligras ie im ausgebehnteften Berftante. Beichentunft, von

Blumen, Denamenten, Mafchinen. Rechentunft, bes fonbers bie taufmannischen Rechnungen. Mathemas tie. auf das practifche Leben abzielent, fur Defouomen, Forfter, Sewerbsleute, Fabrifanten. Buchhaltungs. wiffenichaft, die einfache, doppelte und cameraliftifche Sandelewiffenicaft, mit Sandelegeschichte, BBaaren: Punde, Bechfel: und Mercantil: Recht. Geographie, in Binficht auf Sanbel, Producte und Sandelsbilang ber Staaten. Raturasichichte, vorzaglich fener Raturalien, bie gum Banbel, gu gabriten und Gewerben Stoffe lies fern. Detonomie und Forfimiffenicaft, nach ben neueften Entbedungen und Erfahrungen. Maturlebre und Chemie. das Technifche bavon für Fabrifen und Farbereven. Mus gemeine Beltgefchichte, Religionsibere.

Får ben Unterricht in allen biefen fachern werben monathlich 3 Gulden bezahlt. — Bon prachen werben bie frangbufche und italiavische, auch die englische, boh: mische und lateinische, gegen ein mäßiges honorar, gelehrt. — Die in biese Anftalt Eintretenben muffen wenigstens bereits bie britte ober vierte Normal-Ele."

ober einige Somnaffals Claffen gurudgelegt haben, auch bereits 13 Jahre alt febn.

Die Real-Akademie ift in bem Gebäude zu St. Anna; der Lehrcurs fängt alljährlich am 4. November an. — Director ift herr Joseph Franz Hall.

Die Thereffanische Afademie.

Die Raiferian Maria Thereffa errichtete icon im Jahre 1746 eine Atabemie fur junge Gbelleute. Die Rurftinn Emanucle von Savoven, geborne Lichtens fiein, machte eine abnifche Stiftung; eben fo auch bie nieberbfterreichischen Stanbe. Alle biefe brep Stifs tungen wurden in ber Rolge in Gine gufammen ges jogen, welche die Thereffanische Ritter: Mabemie und gewohnlich bas Thereffanum bief. Das bagu bestimmte Gebaute ift in ber Borfiabt Mieben, in ber Favoritengaffe; tenn bas nahmliche Gebaube bieß unter Raifer Carl bem Sechsten bie Favorite. Im Jaly re 1784 hob Kaifer Joseph ber Zwepte biefe Afabemie auf, theilte bie Ginkunfte berfelben als fabrliche Stis vendien unter bie bagu qualificirten Junglinge, unb

befahl benfelben, die allgemeinen bffentlichen Collegien ber Universität zu befuchen.

Unter Raifer Franz dem Zwehten wurde diese Masdemie im November 1797 wiederum hergestellt und ers
dsfinet. Das Sebäude ist groß und schon, und führt
jest die Aufschrift: Institutioni Nobilis Juventutis
D. M. Theresia primum condidit 1746. Imper. Caesar
Franciscus II. Aug. restituit 1797. Das ganze Institut
ist, wie die Aufschrift zeigt, bloß dem Adel gewidmet,
jedoch nicht bloß dem inländischen, sondern für eine
bestimmte Summe werden Cavaliers von allen kas
tholischen Ländern darin ausgenommen. Segenwärtig
ist de Zahl derkelben gegen 200.

Die obere Leitung ber Afabemie bat der Baron von Summeran. Die Jünglinge erhalten Unterricht in den Humanioren, in den philosophischen und juridischen Wiffenschaften; über dieß in Sprachen und adelichen Leibesübungen, als Reiten, Tanzen, Fechten. Das Institut hat eine eigene, ihm ganz allein gewidmete Bibliothet; eine Samulung von physifalischen Instra

menten; eine Raturaliens Sammlung; einen großen Garten, worin man auch botanifche und beonomifde Aulagen gemacht hat; und enblich eine eigene Reits foule. Der Director ber Meademie, die Bicerectoren, bie Professoren ber feche Sumanitates Claffen, und bie fogenannten Prafecte ober Auffeber über Moralis tat und Sausorbnung, find fammtlich Piariften. Dann find 11 Professoren far bie philosophische, und 10 fur die juridifche Claffe, theile Piariften, theile Beltlis che; ferner za Lehrer fur die frangofiche, englische, italianische, bohmische, ungarische und pohlnische Sprache und Literatur; Lebrer fur bie Architettur, Sandzeichnung und Botanif. Die Lehrgegenftande ber Sumanitates Claffen find wie ben ben übrigen Gym= naffen, und in ben boberen Miffenschaften wie in ben Univerfitats=Collegien.

Das Comenburgifche Collegium.

Es ift in der Josephstadt, neben dem Collegio ber Piariften, welche die Aufficht barüber haben, und bars in lehren. Es wurde im Jahre 1732 von einem Grafen

von Bowenburg gur Erziehung abelicher Sungling ge aus Defferreich und Ungarn geftiftet. Die Behrges genftande find bie Rormaltenntniffe, bie Sumaniora und ble philosophischen Biffenichaften; auch Gpras fchen, Beichenkunft, Tangen. Das Collegium hat eine eigene Bibliothet, und eine Cammlung von phffealis fchen und mathematischen Inftrumenten. Geit ber Dies berberftellung ber Therefianifchen Atabemic bat fich bie Bahl der Boglinge im Lowenburgifchen Collegio fehr verminbert. Geit 1802 bat man jeboch bie Minglinge, wels de gewiffe Stipenbien genießen, verpflichtet, in biefes Collegium gu geben, um bafelbft erzogen gu werben. Medicinisch: Chirurgisch: Josephinische Akademic.

Diese Akademie liegt in der Mahringergaffe, und ift auch, als bloßes Gebaude betrachtet, eines der prachetigsten Gebaude von Mien. Kaiser Joseph der Zweyste war der Erbauer und Stifter derselben, und ihr Zwect ift, die bsterreichischen Armeen mit tauglichen Arraten und Mundarzten zu versehen. Die Aufschrift daran ift: Munisicentia et Auspiells Imp. Caer

Josephi II. P. F. Schola Medico-Chirurgica, militum morbis et vulneribus curandis sanandisque instituta, aede et omni supellactile salutaris artis instructa, Anno R. S. 1785. Sie wurde am 7. November 1785 mit der größten Feperlichkeit eröffnet, und der Kaifer ließ auf diesen Anlaß eine eigene gowene, vierzig Duscaten schwere Mänze zum Andenken schlagen. Der erste Director herselben war der Ritter Brambilla, welcher die Einrichtung und die Statuten davon entworfen hat.

Die Akademie ist ein gant für sich bestehendes Institut, welches unter der Oberdirection des Hoferiegsstathes steht, aus bessen Casse die Besoldungen der das ben angestellten Personen und alle übrigen Ausgaben bezahlt werden. Die Anlage ist auf 200 Boglinge, wos von do einen monathlichen Gelbechtrag von der Akabemie erhalten. Es find horosessen und ein Prosector angestellt; der Lehrs Eurs dauert zwey Jahre, und die Borlesungen werden in deutscher Sprache gehals ten. Nach Berlauf der zwey Jahre hat seder Ibgling ein strenges Examen auszuhalten, und wird nach

Befund feiner Kenntniffe jum Doctor ber Chirurgie ereirt, und beb einem Regiment angestellt.

Das Institut hat eine eigene auserlesene und reiche Bibliothet im Jache ber Mebicin, Chirurgie, Anatos mic, Botanit und Naturgeschichte, alles in den schons sten Ausgaben. In dieser Bibliothet, welche nur den Prosefforen und Ibglingen offen ift, steht die Bufte bes Stifters Joseph des Zwepten von Ceracchi gearbeitet.

Die Naturaliens Sammlung enthält Stüde aus als len brev Naturreichen, besonders aber Producte, wels che für die Materia Medica und Chemie wichtig find.

Es find ferner vorhanden eine vollständige koftbare Sammlung von allen Arten chirurgischer Instrumens te; von allen Arten von Bandagen; von Maschinen die zu chirurgischen Operationen nötbig find; eine Sammlung von kranken Knochen, von Skeletten, von natürlichen und monströsen Foetus nach allen Perioden der Zeugung; eine Sammlung von pathos logischen Wachsspräparaten; ein anatomisches Theaster; und endlich die reiche Sammlung anatomische

Bachs: Praparate, welche von Fontana und Moscagni in Florenz verfertiget und hierher gebracht worden find: biefe Sammlung füllt allein fieben Jimmer, wovon zwey im zweyten Stockwerte für die Geburtshülfe fint.

Auch einen eigenen botanischen Garten hat die Afas bemie, ber nach ihrem Endzweck angelegt, und haupts fachlich mit OfficinalsPflanzen besetzt ift.

Noben ber Akademie ift bas Militar: Spital eigens hier angelegt, bamit bie Boginge Gelegenheit haben, practische Beobachtungen und Bersuche ju machen. Diefes Spital ift auf 1200 Krante eingerich; tet, hat eine eigene Apothete, ein chemisches Labo: ratorium und eine Kinische Schule.

Seit bem Brambilla von ber Atabemie ausgetreten .
ift, verfeben die orbentlichen Profesoren wechselweife bie Directorfielle.

Orientalifche Afademie.

Sie ift in ber Stadt, in bem Jakoberhause, und wurde auf den Borschlag des Staatsministers Kaunis von der Kaiferinn Maria Theresia im Jahre 1754

arftiftet. Ihre Beftimmung ift, fabige Junglinge ju ben Geschaften mit ber ottomanifchen Pforte pergubereis ten. Die Stiftung ift auf amblf Bhalinge, melde fich hauptfichlich mit Erternung ber orientalischen Sprachen abgeben maffen; nebenber betommen fie aber auch Unterricht in ben enropaischen Gprachen. in den philosophischen und juribifchen Wiffenschafs ten und anftanbigen Leibesabungen. Wenn fie ten vorgeschriebenen Curs in biefer Atabemie vollendet baben, bann tommen fie meiftens als fogenannte Sprachenaben zur faiferlichen Gefanbticaft nad Cons fantinevel, um fich bort in ben orientalifden Opras den noch mehr practifc auszuhilben. Dachher werben fie entwender ben ber Staatstangellen in Mien, ober beb ber Gefanbtichaft in Conftantinopel als Beamte, ober ale Confuln, ober Dollmetider in ben levantifden Sechafen ober in ben Grang : Provingen angestellt.

Diefe Atabemie fieht unter ber Direction ber Sofsund Staatstangelley; fie befigt eine Sammlung ven orientalifchen Manufcripten, und hat bas große Les riton bes Meninsty neu herausgegeben.

Das Madchen:Penfionat zur Bilbung von Lehre: .
rinnen.

Diefe Unfalt wurbe von Raifer Joseph bem Biven: ten im Jahre 1787 errichtet, und befand fich in der Stadt in ber Unnagaffe; im Sahre 1803 aber murbe fle nach herrnals, und im Jahre 1806 in die Vorstadt Allergaffe, neben bem Minoriten:Rloffer verfent. Rais fer Jofeph moute die weibliche Erziehung fowohl in Privat-Baufern als in Schulen verbeffern, ohne bas au ferner Gouvernanten und Lehrerinnen vom Auslande nothig au baben; er machte bie Stiftung auf 24 Mabden zwifden 7 bis 14 Jahren , welche ganglich freb gebalten werten; nebft biefen werben aber auch Dabchen fur eine bestimmte jahrliche Gumme in bies fes Inftitut aufgenommen, und genießen gleichen Uns terhalt und Unterricht. Die Madden bleiben unges fahr 8 Jahre im Penfionat, und find bann bestimmt, als Souvernanten in Privat: Baufer, ober als Lehre: rinuen in offentlichen Dabbenichulen einzutreten. Babrend ibres Lebr: Curfes erhalten fie Unterricht in

ber Religion, im Schons und Rechtschreiben, im Rechs nen, Zeichnen, in ber Naturlebee, Naturgeschichte, Erbbeschreibung, Geschichte, in schriftlichen Auffägen, in deutscher und franzbfischer Sprache, und in ben gewöhnlichen weiblichen Arbeiten. Für die Religion ift ein geiftlicher, für die übrigen Gegenftanbe find weltliche Lebrer.

Nach einiger Beit werben immer wieder neue Boglinge angenommen, welche von ben alteren, die ben Lehr: Eurs fichon vollendet haben, unter der Leitung ter Lehrer, unterrichtet werben; somit haben einige Gelegenheit, fich schon im Inflitute felbft in ihrem Fauftigen Berufe practisch ju üben.

Die Matchen find alle gleichfbrmig, nieblich, aber gang einfach getleibet. Die Aufficht über bas Infitut bat Mabame Bee.

Penfionat fur Officiers: Tochter in berrnals.

Die Einrichtung und der Unterricht in diesem Infilius te find fast gang die nabmlichen, wie in dem vorher bes schriebenen, Der Unterschied besteht bloß barin, de hier niemand anderer aufgenommen wird, als arme Officiers: Ebchter, und baß fie alle vom hofe frey unsterhalten werden. Diese Unstalt ist von der Kaiserinn Maria Theresia gestiftet worden, und war lange in dem eine kleine Stunde von Wien entsernten Orte Eberstorf; Kaiser Joseph der Zwehte verlegte sie aber im Jahre 1786 in das dort bestandene und damahls aufsgehobene Pauliner-Kloster in herrnals.

Penfionat ber Saleffanerinnen.

Die Salesianer: Nonnen am Renuwege haben ein Inflitut für Fräulein vom böheren Abel, die baselbst zwar Unterricht in Sprachen, Tanzen u. s. w. erhals ten, aber doch mehr in einem Koshhause als Erzics hungshause sind. Außer einigen wenigen freven Stifs tungspläsen mussen alle Roshgeherinnen eine gewisse Summe bezahlen, und die Nonnen nehmen für diese Bezahlung Fräulein von allen katholischen Nationen in das haus.

Edule ber Urfulinerinnen.

Die Ursuliner:Ronnen in der Stadt haben in ihrem

Rlofter eine Schule bloß fur burgerliche Mabchen; diefe lernen bafelbst unentgelblich, was die Anaben in den unteren Bolfbichulen lernen.

Viebarzeneyichule und Thieripital.

Diefes Infitut murbe von Raifer Joseph bem 3meys ten gegrandet, und im Jahre 1777 erbffnet. Die Ge: baube fammt bem baju gebbrigen Biefengrunde lies gen in ber Borfiadt Banbftrage, in ber Rabengaffe. Die verschiedenen Zweige der Thierarzenepfunde mers ben bier nicht bloß theoretisch, fonbern auch practisch gelehrt. Die Direction über bas gange Inftitut führt ber f. F. hofrath und Ober = Feldarat Beinl von Bienenburg, Berr Profesfor Knobloch lebrt bie Raturgefdichte, verbunden mit ber Lehre von ber Renntnis ber Pferbe, ihrer Auswahl au ben verfchie: benen Geichaften; ferner tragt er bie Lebre vom Sufe befchlage theoretifch vor; auch gibt er Unterricht über die Krantbeiten und Geuchen ber Pferbe, bes Borns viehes, ber Schafe und ber Schweine. Ein zwepter Rebrer gibt practifden Unterricht im Sufbeichlage

ein britter Anatomie und Physiologic. Der Apotheter behandelt die Arzenepmittellebre und die Kunft, sie zu bereiten. Der Unterricht wird in deutscher Sprache gegeben, und der ganze Lehr-Eurs dauert otwas über zwey Jahre.

Die Schaler versammeln fich Morgens um 7 Uhr bep bem Director, betrachten mit ihm die Kranken, und wohnen ben Berordnungen und Operationen beh, die täglich zu verrichten find. Bon 9 bis 10 Uhr find die Borlesungen, und Nachmittag von 3 bis 5 Uhr die Repetitionen und Prüfungen. Nebst den Inländern sieht es auch allen Fremden frey, diesen Unterricht zu besuchen.

Die Bahl ber kranken Pferte beläuft fich gewöhnlich auf 20 bis 30 Stäcke, höchstens auf 40 bis 30. Jeders mann kann kranke Thiere, gegen Bezahlung bes Kutz ters und ber Arzenepen, in das Spital geben; es werz den so viele angenommen, als Raum vorhanden ift. Kranke Schafe ober Hornvich werden nur dann ans enommen, wenn sich um Wich eine Biehscuche außert.

Im Jahre 1777 wurde verordnet, daß keinem Schmies be das Meisterrecht soll ertheilet werben, der nicht ben Lehrs-Eurs der Thierarzenepkunst besucht hat. Im Jahre 1780 wurde verordnet, daß kein Arzt ein dentstliches Physikat erlangen konne, der nicht die Lehre von den Seuchen und Krankheiten des Hornviehes studiert hat; darum wird dieser Theil der Thierarzes nepkunde alljährlich gegeben, und dauert der Eurs dessetben 6 Monathe.

Die Oberaufficht über bas gange Inflitut führt ber Hoffriegsrath.

#### XV.

# Deffentliche Bibliotheten.

R. R. Sofbibliothef.

Das Gebände dieser Bibliothet auf dem Josephsplay, welches an die kalferliche Burg augebauet ift, wurde von Kaiser Carl dem Sechsten aufgeführt. Der Baumeister war Fischer von Erlach. Es nimmt eine ganze Seite des Josephsplayes ein, auf dem es sich prachtig darstellt. Auf der Mittelkuppel ift die Statue?

Mincrva in einem Triumphwagen von vier Pferden gezogen, die mit Decken von vergoldetem Metalle bes kleidet sind, und den Neid und die Unwissenheit unster die Füße treten. Auf einem der bepden Flügel des Sebäudes ist Atlas, der die Himmelskugel trägt, und neben ihm zwey Figuren, welche die Aftronomie vorssellen; auf dem anderen ist Tellus, welche die Erdkus gel hält, und neben ihr zwey Figuren, welche die Seometrie vorsellen; beyde Kugeln sind von vergolsbetem Metalle.

Unter ber Minerva ist folgende Inschrift mit goldes nen Buchfiaben: Carolus Austrius, divi Leopoldi Augusti filius, Angustus Romanorum Imperator, Pater patriae, bello ubique confecto, instaurandis fovendisque litteris avitam bibliothecam ingenti librorum copia auctam, amplissimis exstructis aedibus publico commodo patere jussit 1726. Die Bibliothet bat zwey Eingange: ben einen von der Burg, welcher aber nur für den Hof gebiffnet wird; ben andern gewöhnlichen an der linken Ecte des Isosephoplases. Man kommt

an ein eifernes Gitter, wordber die Inschrift Bibliotheca Palatina fieht. Innerhalb Diefes Gitters findet man einige romifche Alterthumer, als Gaulenrumpfe, Steine mit Inschriften, einige Buften u. f. w. Bon da steigt man über eine prachtige Treppe zu dem Bibliothece-Gaal binan.

Unbeschreiblich ift ber überrafchenb große Ginbrud. ben man ben bem Gintritt in biefen Gaal empfindet: er ift 240 guf lang, 54 breit, und von ber Sobe eines gefchmadvollen Tempels; bas Gange macht ein lange Itdes Biered, in beffen Mitte eine ovalrunde Rups pel ift; acht große Gaulen flugen ibn biegfeits und ienseits ber Ruppel . in beren Mitte bie Statue Caris bes Gechsten in Lebensarbfie von fararifchem Marmor. fieht, und rings um diefelbe gwolf andere Raifer aus bem bfterreichischen Saufe. Der Gaal ift über bieg noch mit fcbnen Baften aus bem Alterthum gegiert. Dar: anbr. Gold und Mableren ift allenthalben mit vers fcmenberifchem Aufmanbe angebracht. Die Gemablbe find von Daniel Gran, beffen Meifterfluce bie Dede ber

Auppel ift, wo alle Wiffenschaften in symbolischen Fis guren einen freundschaftlichen Kreis bilben.

Die Bucherschrante, aber welchen große vergolbete Medaillons aufgeftellt find, und die geräumige Galles rie, welche rings um den Gaal lauft, und eben sp viele Bucherschrante, wie die untere Wandflache ents balt, ju benen man auf vier verbeckten fleinernen Areppen tommt, find sammt allem übrigen holzwers te von Rusbaum, und prachtig gearbeitet.

Raiser Maximilian ber Erste fing gegen bas Enbe bes funfzehnten Jahrhunderts am ersten diese Buchers sammlung an. Rubolph ber Zwebte, Ferdinand ber Dritte, Leopold der Erste, Carl der Sechste, Maria Thevesta und Joseph der Zwebte vermehrten und bes reicherten diesen Bucherschap immer mehr, welchen der berühmte Den is, ber selbst erster Eustod an dieser Bibliothet war, in seiner Buchertunde auf 30000 Bans be angibt, den man indessen, ohne gerade die Bande zu zählen, immer als einen der teichlichsten in ganz Europa angeben kann. Recht den Buchern aus aller

Fächern der Wiffenschaften, worunter allenthalben auch die koftbarsten und seltensten find, ist in einem besonderen Zimmer die Sammlung der ersten gedruckten Bucher vom Anfange der Buchdruckerkunst bis auf das Jahr 1500 inclusive, und diese Sammlung ist ebenfalls sehr aroß.

Die Manuscripte fint in amet besonderen Bimmern aufbehalten, und belaufen fich auf mehrere taufenbe. Lambed, Reffel und Rollar haben ben großten Theil ber griechischen, und einen Theil ber grientalischen: Denis benfenigen Zbeil ber lateinifden Manuscripte. welcher die Theologie betrifft, beschrieben, und in mehs reren Foliobanben burch ben Druck bekannt gemacht. Rebft biefen Buchern und Banbfchriften hat biefe . Bibliothet auch eine portreffliche Sammlung von Ruuferfichen. wovon jest gegen 800 Bante vorhanden find, welche gegen 300000 Stude enthalten, und woruns ter 217 Banbe blog lauter Portrats in fich faffen; eis ue Cammlung, welche in ihrer Art unftreitig unter die pollfidnbigften von gang Europa gebort. Ferner

find baben 25 Bande voll Miniatur: Semablde, wovon 3 Bande die meisten Semablde der kaiferlichen Bilders Sallerie sammt den Nahmen der Meister darstellen; und 22 Bande eine große Sammlung von vierfüßigen Thieren, Bögeln, Pflanzen, Blumen und Früchten alle auf Pergament nach der Natur gemahlt, ents halten.

Unter die mertwarbigften Geltenheiten biefer Biblipe thet gehbren (nebft ben alteffen gebruckten Buchern und vielen Manufcripten) bie originalen Schriften ber Mexitaner, aus lauter Figuren und Sombolen beftes bend, welche Robertfon in feiner Gefdichte von Ames rita bat abzeichnen laffen; die orientalischen Manus fcripte, welche im Jahre 1677 in Conftantinopel finb gefauft worben; eine Sanbidrift bes Diostoribes, mit gemablten Pflangen, aus dem achten Jahrhundert; ber Cober, enthaltend die funfte Decade bes Titus Livius: die Manuscripte von Raifer Carl bem Fanfs ten; bas Original von bem im Jahre 1267 in ber St. Stephanstirche in Wien gehaltenen Propingial

Concilium; die Banbichrift vom befrevten Terufalem, von Torquato Taffo felbft; ferner bie bekannte fogenannte Peutingerifche Landfarte; bas Original bes befannten rbmischen Senatus consultum, wodurch im Jahre ber Stadt Rom 667 die Bacchanallen verbothen murben: ein febr alter Purpur:Cober: bie Gammlung ber tars tifchen, arabifden und verfifden Bucher, welche in ber ju Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts von ber Pforte in Conftantinopel errichteten Buchbruckeren find gebruckt worben; Blatter aus bem Roran, mit alter fufifcher Schrift, aus bem neunten Jahrhundert ; Stude von ber echten alten aanptifchen Papierflaube ; eine Menge wichtiger Werte in feltenen Ausgaben, auf bem fogenannten Großpavier, worunter bie prachs tige Bibliothet bes Pringen Eugen von Savopen bers vor sticht.

Die Bibliothee hat jahrlich 6000 Gulben, welche jum gewöhnlichen Bucherankauf verwendet werden; wenn fich aber außerorbentliche Gelegenheiten barbiethen, feltene und jur Bollfianbigkeit ber Bibliothee wefen liche Schriften zu erhalten, fo werden fie, ohne Rudficht auf jene Summe, angekauft.

In die Bibliothet wird aus bekannten Ursachen ohne Begleitung eines daben angestellten Beamten niemand eingelaffen. Auch darf niemahls ein brennendes Licht hinein gebracht werden, um aller Feuersgefahr porzubeugen.

Prafes ber Bibliothet ift ber Baron von Steffaneo; dann find vier Cuftoden, vier Scriptoren; zwep Amas nuenfen, und zwep Livrees Diener.

Die Bibliothet ift zum bffentlichen Gebrauche gewids met. Reben bem Saal find zwep Lesezimmer, welche im Sommer von 8 bis 12 Uhr Bormittags, und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags; im Winter aber nur von 9 bis 12 Uhr Bormittags offen find. Hier findet man lange Tafeln für ungefähr 60 Personen, und noch eis nige Nebentische. Jedermann sieht es frep, ein Buch nach Belieben zu begehren, es in diesem Zimmer zu tesen, auch fich Notaten und Auszüge daraus zu mas chen, zu welchem Sebrauche die notifigen Tintensäffer in

Bereitichaft fieben. In biefem Bimmer wird tiefetStills ichweigen beobachtet, um bie Lefenden nicht gu ftoren.

Sefchloffen ift die Bibliothet alle Sonn: und Fefts tage, vierzehn Tage lang zu Weihnachten, acht Tage lang zu Oftern und Pfingsien, und den ganzen Monath September.

## Universitats:Bibliothef.

Gie ift auf bem Universitätsplan, neben ber Rirche. Die Grundlage başu gaben bie Bindhagische und Gschwindliche Bibliothet, welche ehemahls neben bem Dominicaner-Riocher, und ebenfalls zum bffentlichen Gebrauche waren. Kaiser Joseph ber Zwepte versepte biese bevden Bibliotheten zur Universität, vermehrte sie burch die Bücher ber aufgehobenen Klöster, und wies einen Fond an, um bas weitere Nothige anzur kaufen und fortzusepen.

Da bicfe Bibliothes vorzäglich für bie Bubbrer ber Universitäte : Collegien bestimmt ift, fo nimmt man baben eben nicht Rückficht, Bucher anguschaffen, bie ploß felten, tokbar, und mehr gum Anfehen ale gu-

Strauch find; bafur werben alle gangbaren und neuen Bucher aus allen Fachern ber Biffenschaften unvers guglich angekauft. Die Bibliothet ift schon wirklich ges gen 90000 Banbe ftart.

Sie hat einen Bibliothekar, zwey Eustoben und die abrigen nothigen Personen. Sie ift zum dffentlichen Gebrauche gewidmet, hat ein eigenes Lesezimmer, und ist das ganze Jahr hindurch niemabl geschlossen, nur die Gonn: und Festage ausgenommen, und dieses aus der besonderen Rücksicht, damit die Studierenden auch während der Zeit der Herbst: Bacanz dieselbe besuchen, und ihr die ganze Zeit widmen konnen, welche sie in den übrigen Monathen auf die Collegien und Borles sungen verwenden muffen.

Privat:Bibliotheten.

Unter ben vielen hicfigen Privat-Bibliotheten geichenen fich vor andern aus:

Die hand: Bibliothet Gr. Majeftat bes jest regies renden Raifers Frang bes Erften, Sie ift eine außerft kofibare Sammlung der neueften prachtigften

Werte über Naturgefchichte, Reifebefchreibungen und Lanbertunde, und artiftifche Werte, mit den ausges fuchteften Rupfern, Karten, Beichnungen und ans bern bagu gehörigen Abbilbungen.

Die Bibliothet bes herzogs Albert von Sachs fen Zeschen; fie ift gegen 6000 Banbe ftart, und begreift vorzüglich prächtige artistische Werte, und die toftbarften Ausgaben von Classitern und Reisebes schreibungen.

Die Bibliothet bes Furfien Johann von Liechstenftein in feinem Pallafte, in ber herrengaffe. Gie ift gegen 30000 Banbe ftart, enthält Bucher über alle wiffenschaftlichen Fächer, alle Prachtausgaben von Dibot und Bodoni, auch einige seltene alte Bucher und Manuscripte.

Die Bibliothet bes fürften Ritlas Efter hagy.
Die Bibliothet bes fiebenburgifchen Softanglers Grafen Samuel Telety. Sie ift befonders volls fandig an Ausgaben ber alten Claffiter. Man hat von ihr einen gebruckten Catalog.

Die Bibliotheten bes Grafen von harrach und bes Grafen Apponni, enthalten Berte aus allen Fachern.

Die Bibliothet bes Grafen von Fries, fehr reich an ben toftbarften Aupferwerten, artiflifchen, naturhistorischen Buchern, an Reisebeschreibungen und neuen Prachtausgaben in allen Sprachen.

Die Bibliothet bes Baron von Prandau ift gang für das historische Fach angelegt, und enthält befons ders über die ältere Seschichte und über die Geschichste des Mittelalters eine Sammlung von Büchern, wie man sie selten beb einem Privatmanne trifft.

Der Bibliothefen bes Therefianum, bes Lowenburgifchen Collegiums und ber medicinifchechirurgischen Atademie habe ich schon erwähnt.

Das Stift ber Schotten, die Ribfter ber Dominicaner, Augustiner und Franciscaner befinen chenfalls Bibliotheten, worin die Bachertenner manches Mertwardige finden. Sammlungen jum Behufe der Biffenfcaften.

Raiserliches Raturalien:Cabinet.

Es ift in ber Burg, auf dem Angustinergange, und besteht bloß aus Minetalien, Muscheln und Seeges wachsen, worin es aber eines ber vollständigften ift.

Diese Sammlung ift in vier Zimmer vertheilt: im erften befinden fich Mufcheln, Boophyten, Berfteines rungen und Sofftien; im zwepten bie Erb: und Steins arten; eine febr bollftanbige Sammlung aller Gattuns gen von Marmor; bie Steinarten vom Gandtorn bis aum Diamant: unter biefen ift ber große Opal meres warbig . welcher 34 Loth wiegt, und ber größte bekannte ift; ferner ift hier eine Sammlung von Tos batsbofen von ben feltenften und ausgesuchteften Steis nen. Im britten Bimmer find bie Calge, Phriten, Mes talle, Salbmetalle, Barge, vulfanifche Producte und Berfleikerungen. Im vierten Simmer find gegen 60 Stade von ber fogenannten forentinischen .Mar-Jetterie-Arbeit.morunter fich befonders einige Perfvectit

Stade auszeichnen. Auch ift hier ein Blumenftrauß von allen Ebelfteinen, aus benen die mit ihren natürlichen Farben überein stimmenben Blumen geschnitzten find; auf den Blumen triechen einige Insecten, ebenfalls aus Ebelsteinen in ihrer natürlichen Gestalt dargestellt. Maria Theresia beschentte einst ihren Gesmabl Raiser Franz den Ersten an seinem Nahmenstage mit diesem Strauß; und dieser gab ihn in das Natustaliens Cabinet, welches er auch eigentlich angelegt bat.

Diefes Cabinet ift an jedem Dienstage Bormittags für jedermann offen.

Maturalien: Cabinet der Universitat.

Es ift in bem Saufe neben ber Universitat, in zwep großen Galen: im erften befindet fich eine Sammlung von den feltenften Producten aus allen brev Reichen ber Natur; im zweyten besonders eine zahlreiche Samms lung von vierfüßigen Thieren.

hier werden auch bie Collegien aus ber Raturges fchichte gegeben.

# R. R. phyfifalifchimedanifchinatuthiftorifches

Diefes Cabinet ift von bem jest regievenben Raifer Frang gang neu angelegt worden, und befindet fich auf dem Jofephsplage, in bem an bie faiferliche Biblios. thet anftokenden Gebaube. Es gerfall in gweb Abtheis . lungen, nabmlich in die Cammlung phyfitalifc : medanifder und in die Cammlung naturbiftorifder Ges genftanbe. Die erfte biefer Sammlung ift im erften Stodwerte, in bren Galen anfgeftellt : fie enthalt, eine große Babl von Mafchinen. Mobellen und Inftrumen: ten an phyfichen und mechanischen Arbeiten unb Berfuchen, worunter befonbers bie elettrifchen Apparate febenswarbig find; im britten Gaale ift auch bie Bafe Raifer Frang bes Bivebten', ale Stifter, von taravis ftem Marmor, und von Jauner nearbeitet. Die nas turbiftorifche Cammlung ift gu ebener Erbe and im britten Stodwerte, in brepgebn Bimmern aufgeftellt. In ben Bimmern gu ebener Grbe find auslandifche und inlandifche vierfaßige Thute, einige von ben großerGeethieren, und einigen Sattungen don Bbgeln. Im britten Stockwerke ift eine queerlesene Bibliothet von Buchern aus dem Jache der Experimental: Physis, Aftronomie, Optik und Naturgeschichte. Die dortige Sammlung besteht aus Amphibien, Fischen, Affen, einheimischen, afrikanischen und amerikanischen Bos geln und kleineren Quadrupeden. Man hat durch Kunst die Baume und Sewächse nachgeahmt, von welchen fich diese Abiere nabren, und sie darauf gesent. Es soll auch noch eine Sammlung von Conchptien und Insetten Van kommen.

Director, biefes Cabinate, ift, ber Gerr von Schreis bere; es ift an jebem Mittwach Bormittage für bie Liebhaber bffen; boch muß man, um ben Gintritt, an haben; von bem Director ein Billet erhalten, und gu dem Ende Nahmen und Character gefchricben eingeben.

Diefes Cabinet ift in der Burg, auf bem fogenanns ten Augustinergange. Derr bein Eingange ift die Ins brift: Pranciscus Austriae Imper. Musqum vet.

R. A. Cabinet der Antifen und der Mungen.

monumentis instruxit locum ampliavit. — Neben bics fein und der zweiten Thure siehen mehrere alte rung to Saulenrampse von Granit mit romischen: Institutien, welche in der Gegend der Stadt find gefuns den worden; auch sieht bier ein gut erhaltener Leist chensarg von weißem Marmor, welcher von einem Grasen Jugger in der Gegend von Ephesus gefunden worden ist. Ehemahis war die ganze Sammlung beier sammen; im Jahre 1774 aber wurden die Antiken von den modernen Munzen getrennt.

Das Cabinet ber Antiken besteht aus ber Sammlung geschnittener Steine und antiker Medaillen. Die erste grichnet sich vor anderen ihres gleichen durch die Gros, ge und geschmackvalle Bearbeitung ber antiken Sameen rühmlich aus; selbst die mannigfattigen Gattungen ber Steine, bergleichen unser Beitalter nicht mehr liefert, erregen Berwunderung. Der große Samee, worauf die Apotheose des Augustüs, ober besser zu sagen, dieser Kaiser mit seiner Familie vorgestellt ist, wird von als len Kennern für das vontommente Stück in feiner

Mrt gehalten. Die vornehmften Stude ber gangen Sammlung, 40 an der Bahl, wurden im Jahre 1788 in einem besonderen Werke (Choix des plerres gravées du cabinet imperial etc.) beschrieben, und babey eine Radyricht von der Entsehung und Vermehrung bieses Cabinets gegeben.

Die Sammlung ber antiten Mebaillen ist durch Jahl, Answahl und Seltenheit der Stücke nicht minder ansfehnlich. Ju dem schon lange vorhandenen Vorrath kas men im Jahre 1773 die Skanellische, und später theils durch andere Veranstaltungen Kaifer Josephs des Zwepten auch noch die Sammlungen bes Grafen Ariosti, des Prinzen von Lothringen, die von Ambras in Appol, die von der Windhagischen Bibliothek, und eine beträchtliche Zahl seltener Stücke, die Baron Gerbert in Constantinopel für dieses Cas Vinet zusammen gekauft hat. Auch sährt man noch ims mer fort, diese Sammlung bep allen Selegenheiten zu vermehren.

Bon mobernen Mungen und Medaillen machten fcon

tle Raifer Berbinand ber Erfte; Maximilian ber Bwebs te und Ruboiph ber Bwente. Samminnarn. Wer Reis fer Rrans ber Erfie ift ber eigentliche Schopfer: bergegenwartigen Sammlung im taiferlichen Cabinet. Ihr gebührt unftreitig unter allen Sammlungen Guropens in biefem Sache ber erfte Play. Gie fangt mit Earl bem Großen an , umfaßt fowohl bie Eurrents als Schaumangen aller Farften und ganber, und enthatt aber 32000 Golds und Gilberfinde; und noch wird fie mit jebem Enge vermehrt. Bwen ihrer wichtigften Beftandtheile, die Goldmungen und tie Thaler, find 'in groep Folio : Banben in Rupfer geftochen, unter bem Titel: Monnoies en or, und Monnoies ou atgent, famint Supplement : Banben: Die Exemplare biefer bebben Werte tomen jeboch nicht in ben-Rauf. fondern wurden an auswärtige Bofe, an Minifter und anfebnliche Privat : Manner ale Gefchente vertheilt. Das Cabinet ber Antiten unb Mangen hat. feit ben letteren Jahren große Bereicherungen erhalben. Bon Untifen find folgende gang neue Sammlungen

angelegt worten: a) eine Sammlung von ben foges nannten etrudlifchen Gefägen, bey 500 an ber gabt. worgenter die meiften fehr gut erhalten find, und viele Ach durch besandere Schonheit ber barauf angebrachten Figuren audzeichnen; b) eine Cammlung von antiten Lempen, in Bronze und Thon, an der Jahl ben 400; c) eine Sammlung von Gartophagen, Buften, Ros pfen, Statuen, Bafen, Ibplen, u. f. w. pon Stein, Marmor und Bronze, worunter besonders eine große Bafe, die ebedem in Schonbrunn fland, und berem fcon Binkelmann Erwahuung that; d) eine Camm= lung von jenen auf Rupfer geflochenen Abbilbungen, welche herr Lifchbein von ben in Reapel befindlichen etruelifchen Gefäßen veranftgltet bat; e) eine Samma lung von goldenen Gefchirren, ungefahr 29 an ber Bahl, welche im Jahre 2799 im Bannat gefunden wors ben, und nach ben barauf befindlichen Figuren und Changeteren au urtheilen, eine bygantinifche Arbeit, vermuthlich aus bem fechsten Jahrhuntert find, und

virlleicht als ein Gefchent an eine nordische Nation bes filmmt waren.

Diefes Sabinet befind ferner eine fehr togbare und ansgewählte Bachersammlung, welche alles enthält, was jur alten und nenen Numismatis und zu ben damit verwandten Wiffenschaften gehört.

Seit Eabels Tade (1798) hat ber gelehrte. Numismatiter, S. Abbt Reumann, die Direction über bethe Sammlungen: diese stehen auswärtigen und einheimis fichen Stanbespersonan, Rennern, Gelehrten, Künsteten, Rünsteten, und überhaupt Leuten von Geschmack und Erzstehung täglich offen, Sonn: und Vesttage ausgenausmen. Man wender sich nur vorher an den Director, und versicht sich mit ihm über den Tag, an welchem unen das Cabinet seben will.

Botanifde Garten.

14 Der botantide Garten ber Univerfitat.

Er ift auf bem Renuwege anger bem Belveberc. Der Otrector bavon, welcher auch bafetbft mobnt, ift ber berühmte Jacquin, welcher biefe Sammlung von

Pflanzen gur bodift mbglichen Bollsommenheit ger bracht, auch beschrieben hat (Hortus botanicus Vindabonomits). Für die auf der Universität studierenden Jänglinge werben die Borlesungen über die Botanis in diesem Garten selbst gehalten, und also die Pflanz zenkunde sogleich practisch betrieben.

Botanifcher Garten für die ofberreichische Slora.

Diefer ift im oberen Belvebere, und marbe auf unmit temaren Befehl und unter ben Augen bes Raifer Franz des Imenten angelegt und eingwichtet: man barf bas banpten , bas er einzig in feiner Mrt feb, und bis jest befteht in und außer Deutschland teine abulicha. Ums falt auf einem fo bequemen Ranne. Dr. Soft. bat bie. ganze. Anlage beforgt: er :hat zu wiederholften Mablen das Littorale, Torol, Karntben, Krain, Stepermare, Defterreich und bie Rachbarichaft ber Granulander, wie Repatien und Ungarn, bergiet, und ber Gifer fur bie Biffenichaft bat, nach feinen mabs fam bollbrachten Reisen, eine Floram indigenam-vivam ju Stanbe gebracht, in welcher fent ber Liebhaber

und Kenner bes Paquenreiche faft alles wieder les bend bepfammen findet, was die Ratur in ben genannten Bandern auf die bochften Berge, in die tiefften Thater an ben Ufern bes Mreres, in den Ebenen, auf und unter bem Baffer. in ben Rinften ber Belfen, unb an ben Baumflammen ausgefaet bat. Dr. Soft hat hieruber eine Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus sponte crescentium (Vindobonae 1797) herausgegeben, welche 576 Gefdiechtes und 2322 Gattungen enthalt, und im Garten felbit findet man beb weiten bas allermeifte von bem . mas die Synopsis beschreibt, entweder lebend in der Ins tur , oder , wie es ber Rall ben ben Erpptogamifien ift, in dem baben befindlichen Horbarium. Kenner und Liebbaber der Botanit baben frepen Gintritt in bies fen Garten.

Der botanische Garten far bie medicinisch schirurs gifche Joseph& Mademie ift ben berfeiben angezeigt.

Rleinere Maturaliens Sammlungen.

Der Staatsminifter Graf Leopold von Rol:

lowrath besitet eine auserlesene Samminng von Mineralien.

Der Deerfiskammerer, Graf von Brbua, bes fist eine febr toftbare und mertwarbige Mineraliens Sammlung.

Farft Carl Palfy befitt eine febenswärbige Mis neralien: Sammlung.

Die P. P. Anguftiner in der Stadt haben ein anfehntiches phyfifalifches und naturalien-Cabinet.

Der herr von Jacquin befint eine Sammlung aus dem Minerals und Pffangenreiche.

Der herr von Bienenfeld hat eine fehr reiche Mineralien-Gammlung.

Der Großhanbler, herr van ber Rall, befist eine Mincralien-Sammlung, welche unter die vollfichns bigften gehort, und in die beste spstematische Ordnung gebracht ift.

herr von Ereuner, Beamter benm hoferieges rathe, bat eine fone Infecteu-Sammlung. Der Raufmann Pietoni befitt eine Sammlung von Conchplien und Infecten.

## XVII.

Atademie der bildenden Runfte,

Unter Saifer Leppold bem Erften murbe im 3. 1704 ber erfie Entwurf zu einer Ennft Alebemie gemacht. . biefer Monarch lief die unentbehrlichften Enforderniffe au einer folden Amfalt, bie Denemabler ber boben griedifden Runft in Rom abformen, und nach Wien bringen, Er fierb im folgenben Sabre, und bie Mas demis wurde von feinem Gobne und Nachfolger Joseph bem Gefien am 18. December 1706 feverlich eröffnet. Raifer Carl ber Gedite unterfiante biefes Sinfitut thatia und vermehrte es nochamit ber Claffe ber Architeftus. Mas ria Therefia und Joseph ber 3wepte erhielten es aus recht, und fuchten es immer mehr zu vervollfommiten. 3m Jahre 1786 murbe diefe Atabemie nach verfchies denen Abwechselungen ihres Stanbortes, in bas ches mablige Besuiten: Rouizigt beb St. Anna in bas brits te Stodwert verlegt, Ueber bem Gingange ift bie

Aufschrift: Bonis listeris ingeniusque artibus Josephus II. 1786. Sier bat fie deraumige Gale und Simmer fur alle Claffen und Arbeiten . und fann fich bes'von teinem Nebangebaube gehinberten Lichtes auf die vortheilhaftefte Art von allen Geiten bebienen. Gie be: fisht gegenwartig aus folgenben fieben Claffen : 1. 90 fdichtemableren . a. Bilbhaueren . 3. Baufunft . 4. Laub. fchaftsmableren . 5. Eraverfameibetunft , 6. Rupferftes eheren, 7. einer Fabritanten-Schule. Außer bom gros Ben afabemifchen Berfammlungsfaale, welcher mit ben Portraten ber feit ber Stiftung regierenben Converaine und einigen andern Runfiwerten atabemifcher Mitalleter gefdmudt ift. fint noch vier Gale in ibs rem Gebrauche porhanden. In einem fieben bie ubgeformten Meifterfinde ber alten Aunft: ber Baotoon, die mediceische Benus, ber favnefische Bertules, ber patifanische Apoll. ber farneifiche Stier. ber borabe: fiche Rechter, ber furbenbe Bechter, bie Flota u.f. w. In einem andern fieben die antifen und mobernen Buffen , eine Menae von Statuen u. f. w. In birfen Salen wird bas gange Sahr, mit Ausnahme ber Mosnathe September und Detober, ber akademische Unsterricht ertheilt. Unten im hofe bes Sebandes ift ein eigenes haus zu den Arbeiten der Bilbhauerch, und eine Sießeren für metallene Statuen.

Der gegenwartige Eurator biefer Atademie ist ber Graf Philipp von Cobenzl; ihr Prafes ber Baron von DobblivofsDier; ihr beständiger Secretar der Hofsrath Joseph von Sonnenfels. Das übrige dazu gehörrige Personale ist der atademische Rath; die Ehrensmitglieber; die wirklichen Mitglieder, worunter die Directoren und Prosessonen sind; endlich die Schaler. Sammtliche Classen haben 4 Directoren, 10 Prosessor, und noch 5 daben angestellte Künster.

Director beym Beidnen und Mobeliren ift herr Frang Ebler v. Bauner, die Professoren find Lampi, Caueig und Martin Tifcher; Professor bey ber Biguren-Sandzeichung, Maurer; bey' ber Lands schaftzeichnung, Zaufcha; bey ber Architettur: Director hohenberg, Professoren, Anbreas Fifcher, Blant; bey ter Aunferstederkung, Sininger; bey ber Schabbung, Kininger; bey ber Seichnungs, Posser; und Graveur; Schule, Sagenauer und Domande; bey ber Fabrikanten: Schule, Drech bler und Grabner. — Die Alabes mie hat auch ein Lefetabinet woben Elfmaurer Sustabeland auch ein Lefetabeland auch ein Lefetabeland

Aufährlich werben an die Schüler, welche die beften Preisstüde verfertigen, filberne Belohnungsmänzen, und alle zwey Jahre goldene Medaillen, von 25 Duscaten an Werth, an eben dieselben für größere Aubeisten ausgetheilt. Bon Beit zu Beit wird auch eine bfefentliche Ausstellung neuer sebenswärdiger Stäcke von hiefigen akademischen Künftlern und anderen Mitgliesdern in dem großen Modell-Saal und einigen Rebenspinmern veranstaltet.

XVIII.

Runft-Sammlungen.

A. R. Gemahlde:Gallerie.

Diefe Gallerie ift, nach mehreren Beranberungen

ibres Plaues, aufi Beranfialtung Ralfer Bofepb bes Zwepten im Jahre 1777 in bas obere Belvebere verfent worden, wo fie fich noch befindet. Diefer Monarch bats te bey feiner Ractehr von Paris in eben diefem Jah: re ben Beg über Bafel genommen, batte bafelbft bie Rupferftecheren bes Geren Christian Dechel besucht, und glaubte an diefem ben Mann gefunden au baben, ber bie neue Einrichtung ber Gallerie am beften befors gen tonnte; er ließ ihn nach Wien tommen; Dechel fing im Jahre 1778 die Arbeit an, und im Jahre 1781 mar er damit fertig. Es wurden gu allen Gemablben neue, gang gleiche, vergolbete Rahmen gemacht, wels che allein 70000 Gulben gefoftet haben; jedes Gemabite erhielt eine Rummer, und ben befannten ober boch vers muthlichen Rahmen bes Meifters. Rach biefer Gin: richtung und nach diefen Rummern gab Mechel einen Catalog über die Sallerie heraus. Man hatte ihm eine folde Menge von Gemablben übergeben, baß er aus Mangel an Raum über 1000 berfelben nicht in Die Gallerie aufnehmen Bonnte.

In' ben folgenden Jahren bob Raifer Joseph in ale len feinen Provingen viele Ribfter auf, und lief beb biefer Gelegenheit bie guten Gemablbe aus benfelben. befonders aus ben Mieberlanden und aus Stalien, nach Bien bringen; auch vermehrte er burch Unfauf und anberen Erwerb feine Semablbefammlung. Diefe Umfanbe machten, bag ber neue Gallerie:Director Rofa. im Rabre 1786 mehrere Beranberungen bafelbit bor: nabm : man bat in ben Bimmern ben Raum noch beffer benüst, und mehr Gemablbe aufgehangen, ober fie anders vertheilt: man hat einige von Mechel ausges fcoffene Ctude in die Gallerie genommen, und bas gegen einige bort befindliche, als Stude von mindes rem Werth weggelaffen; man bat gweb Cabinefte an ten Eden des Gebautes gebffnet, und mit fleinen Fostbaren Studen behangen , um in ben übrigen Bims mern mehr Raum zu gewinnen; auch find bie Rab: men ber Deifier über ben Gemablben ausgelbicht mors ben. Durch bicfe Beranberungen ift ber Catalog bes "rn Medel bennabe gang unbrauchbar geworben.

٠...

Statt besten ist im Jahre 1796 awar ein neuer Catas log nach ber jenigen Einrichtung ber Sallerie gebruckt worben, er ist aber noch nicht vollenbet.

Der große Mittelsaal, welcher ganz von Gold und Marmor glanzt, und beffen Deckenfick von Carlo Carlone ift, theilt bas Gebaude in zwen Flügel, beren jedes fieben Zimmer und zwen Cabinette enthält. In diesem Mittelsaale find die Porträts in Lebensgröße von Maria Theresia und Joseph dem Zwepten, ges mahlt von Anton Maron; ferner die Porträte von Carl dem Sechsten und dem Erzherzog Leopold Wilshelm, woben die Figuren von Sollmene, die Köpfe aber von Auerbach find.

Der rechte Fingel enthalt bie it alianifche Schuste, und bie Bahl der in den fieben 3immern befindlichen Gemanide belauft fich auf 325. Die Meifier derfelben find Paul Beronefe, Titian, Tintoreto, Palma, Baffasno, Dolce, Siorgione, Barotari, Bordone, Marhacl Spagnoletto, Correggio, Pietro della Beechia, Porstrone, Lconardo Davinci, die bepben Carraccio, Pietr

Perugino, Barocci, Gaechi, Guibo Reni, Michael Mugelo, Pouffin, Maratti, Fetti, Balbl, Anbrea bel Sarto, Schlavone, Schtlieschi, Pietro ta Cortosna, Giulio Romano, Calvator Rosa, Crespi, Cignasni, Guercino ta Cento, Battoni, Mengs, Schebone, Solimene u. f. w. Im fiebenten Zinnmer ist ein siches Wosaie-Stück von Regoli, vorsiellend die Poestrate der bepben Kaiser Joseph des Zwehten und Leospotd des Zwehten, welches Papst Clemens der Bierzzehnte im Jahre 1775 der Kaiseriun Maria Theresta geschickt hat.

Der linke Flügel enthalt ebenfalls in fieben Liminern bie flammanbifche Schule, und bie Zahlber Gesmählbe beläuft fich auf 196. Im vierten Zimmer fins bet man lauter Stucke von Rubens, und im füuften auch noch 12 von eben bemfelben. Die übrigen Meister find: Campaigne, Moucheron, Bramer, Craber, van Steen, Anton Ban-Opce, Courtois, Verhagen, Cort, Cantrart, Jordaens, Diepenbeck, Erghers, Teniers, ichaerd, Lens u. f. w. Im lesten Zimmer biefes

Flügels find, auch einige Gemablbe upn der neueren deutschen Schule, die man ihrer kleinen Anzahl wesen in keine eigene Classe hat eintheilen wollen. Unter biesen zeichnen sich aus zwen Stücke von der Angelika Raufmann, und das große Semahlde von Bossani, welches den damabligen Großbertog von Florenz, und nachberigen Kaiser Leopold den Zwepten mit sei ne ganzen erlauchten Familie darstellt,

Das eine der EcksCabinette, genannt das grüne, ents halt ga Gemählbe, und bas andere, genannt das weisse, 59 Gemählbe, alle von verschiedenen Meistern; in diesem sind ein alter Mann und altes Meis von Dens ner, welche man für die Bildnisse von ihm felost und seiner Frau halt. Im britten Cabinet, das goldene genannt, sieht eine Büste des ehemahligen Staatsmis nisters, Fürst Wenzel von Kaunin-Rietberg, die ihm von Maria Theresia schon bestimmt und angesangen, unter Toseph dem Swepten vollendet, und im Jahre 1762 ausgestelltwurde. Die Büste ist von cerarischem Marmor, und von Eerachi gearbeitet, bat ober wenis

Aefinlichkeit mit bem Original. Das vierte Cabinet ift ju einer Capelle bes Pallaftes eingerichtet.

Das obere Stodwert ift in acht Bimmer eingetheilt. wovon vier auf bem rechten, und eben fo viele auf bem linten glügel find. Rechts ift bie 'alte und neuere bentiche Schule, welche 351 Gemablbe enthalt; bie Meifter bavon find: Thomas von Mobes na, Miclas Burmfer, Dietrich von Prag, Martin Sohon, Michel Bohlgemuth, Albrecht Darer, Lufas Cranach . Robann Bolbein , Gyranger , Ban-Achen , Being, Rottemamer, Ban: Chuppen, Strutel, Rus penty, Lobias Bod. Daniel Gran, Die Braber Das milton, Brand, Muerbach, Richter, Sauginger, ber porige Director Rofa u. f. w. Muf ber linten Geite ift bie alte niederlandifche Schule, beffes bend in 356 Gemaniben. Die Meifter bavon find : Gus bert und Johann Ban:Doct, bie Breughel, Balten: burg, Mintenboom, Gavern, Bupfum, Frant, be Seem, Gregers, Snevers, Boutefocter, Fot, Lufas von Bebben , Mieris , Dop , Poelenburg , Bonvermann ,

Peter von Laar genannt Bamboccio, Berghen, Pees ters u. f. w. Auch find hier noch einige Portrate von neuern Mahlern.

Die Summe aller bermahligen bier befindlichen Ges mabibe beträgt alfo 1378 Stude.

Die Gallerie hat jum Director den berühmten Mahler Heinrich Füger, und zwen Enfoden, Tusch und
Rosa. Sie ist Montags, Mittwoche und Frentags
für jedermann offen, und zwar vom 30. September
bis 23. April von 9Uhr Morgens bis 2Uhr Nachmitz
tags, pam 23. April bis 30. September aber von 9 bis
12 Uhr Bormittags, und von 3 bis Uhr Nachmittags;
boch sind die Festage und solche Tage ausgenommen,
an welchen es sehr schmung Metter ift, damit durch
die Eintretenden die Jimmer nicht verunreiniget
werden.

Einige gang paturliche Gemablhe find mit grun tafs fetenen Borhangen verfeben, werden aber befcheides nen Verfanen abne Auftand gezeigt.

Es ift nicht erlaubt, mit Stod gber Degen in bi

Sallerie gu geben, weil unbefcheibene Perfonen mit benfelben icon Gemabibe befchabiget haben.

In bem unteren Belvebere find in mehreren 3ims mern ebenfalls fehr febenswürdige Semählbe, als bie Schlachten des Prinzen Engen von Savoven; zwblf Semählbe, welche eben so viele Schlachten aus dem brevsigjährigen Kriege vorstellen; verschiedene Porstrate von Personen aus dem bsterreichischen Hause, ein schones Porträt des Prinzen Eugen. u. f. w. Allein hier ist der Eintritt nicht fren, und wer diese Ses mablite besehen will, muß fich besonders an den Galles rie:Director wenden.

Junge Ranfiler, welche Originale biefer Gallerie copiren wollen, haben fich behhalb an ben Director gu wenben, und erhalten ofine Schwirrigfeit bie Ers laubnif bagu.

Surfilich Ciechtenfteinische Gemantete Gallerie und Rupferflichfammlung.

Sie befindet fich in bem farftlich Liechtenfteinifchen Rajorate haufe in ber hintern Schenkenftraße, welches haus auch als Wert ber Baufunft einen ber prächtig: fen Paulike von Wien barfielt.

Der erfin Stifter biefer Semahlbefammlung war ber Fünft Johann Abam von Liechteufieln, ber fie auch zu einem nuveräußerlichen Familien: Videicommiß machte. Seine Rachfolger, die Färsten Weuzel und Franz Liech; tenftein erhletten und vermehrten die Sallerie bev allen Gelegenheiten; und der verstorbene Fürst Mops, wel: cher felbst ein großer Renner, und folglich anch Bersehrer ber Aunst war, bereicherte sie ben jedem Anlasse.

Die Salletie ift im zwepten Stockwerke bes oben erwähnten hanses in zwolf Limmern aufgestellt: sie enthält Semällbe aus ber italiänischen, flammändisschen, alten und neueren beutschen Schule, in allem 716 Stücke. Die vornehmsten Meister bavon sind; Rasphael von Urbino, Corregio, Guido Reni, Leonardo da Binci, Guercind da Centoi, Franz Mazzola, Giustio Romano, Paul Beronese, Anton Franceschini, Anton Ban: Opek, Rubens publisseche Dürer, Johann Holbein u. s. w.

Nebft ben Gemahlben find in den Fimmeen berfels ben noch 358-Stude aus dem Fache der Bildhauerkunft verthellt: sie bestehen in Statuen, Fruppen, Nasfen u. f. w. aus Marmor, Alabaster, Bronze u. f. w. auch ist ein sichnes Mosails-Partrat des Euglen Wen, zel babed; und alles zusammen verdient im hohen Grade die Aufmerksamkeit: und Dewunderung jedos Kunstreundes.

Im Jahre 1780 erfahien ein franzestischer Catalog von dieser Gallerie (Description destablasmu et pièces de sculpaure, que renferme la galerie so S. A. François Ioseph, Chef et Prince regnant de la maison de Liechtenstein, Vienne 1780); seit jener Reit after hat sie einen anschnlichen Auwachs erhalten. Diese Galles rie ist nicht Jum biffentiichen Giebrauch, wer sie bes sehen will, muß die Erlanduig dazu im fürstlich Liechstensteinschen Gause ausuchen.

Der Fürft 26096 hat:auch eine fastbare Sammlung won Rupferflichen ausgegehaben Grund bagu erwarb r, indem er die reiche Kupferflichsammlung bes

verstorbenen Meichshofratifs: Meserendarius, Baron von Gundel, ide 30000 Guiden an sich kaufte, welche er seit dem unauföhrlich durch die Anschaffung der vorzähistlichen alten und neuen Aupferfliche vernahrte. Diese Sammlung ist in dem Wohnhause des Farsten, in der Herrengisse, und ihre Ansche wird Grandelse versonen und Kennern nicht verweigert.

Die Sammlung von Rupferftichen und Zeichnungen bes herzogs Albert von Sachfen: Teichen.

Sie befindet fich inn zwepten Stockwerke ber Wohnung des Herzogs auf der Baften. Die Sammlung ber Kuspferstiche beträgt über 80000 Stücke, welche in 428 Banzden oder fogenamten Eartons aufbewahret find; sie ist nicht nach der Ordnung der Kupferpocker, sondern nach der chronologischen Ordnung der Mahler gereis het, und in neun Schulen abgetheilt, nahmtich in die römische, venetianische, bolognessche, lombardissche, stammandische, hollägdische, deutsche, französische und englische. Die römische Schule, mit Einsschluß der neapolitanischen und Korentinischen, für

52 Bande; die venetianische 47, die halognefische is, die tombardische 9, die flammandischeres, die hougns dische 26, die deutsche 62, die franzhlische 83, und die englische 27. Ohne ein weitläufiges Register von Robz men anzusübren, darf man mit zweb. Morten und mit Recht fagen, daß diese Camming die Werke der größten Mabler, von den größten Aupferstechern dars gestellt, enthätt.

Nebst den abgefonderten Schulen sind uoch Gi Bande mit Stücken aus allen Schulen, mit Colorixten Stücken, mit Stücken in Schwarzkuuft u. f. w. angefüllt. Unter denselben befinden sich auch die Abbildungen der Alterthüs mer, die man in herkulanum und Pompeja gefunden bat; die Abducks, von den Mahlerepen Raphaels im Batican; die farmesische Gallerie; die Baber des Titus; die Ansichten der alten Densmähler, Gebäude und Gärten von Rom und Tivoti; die Abbildungen aus dem Musäo in Portici und jene der Gallerien von Oress den, Ouffeldorf und Paris, nebst einer Menge von Planen und Landbarten.

Die Cammlung ber handzeichnungen beläuft fich auf ungefahr 5000 Stade, welche in 130 Banben entehalten, und nach bet dronologischen Ordnung ihrer Meister gereihet finde Es find baben Beichnungen von ben meisten berähmten Mahlern und Aupferstechern, und befondere seltene Stade von Albrecht Durer und Ebrifian Wilhelm Netrich.

Bepbe Sammlungen werben fiets in bestem Juffens be erhalten, find fiets noch vermehrt. Bur Aufficht ift über jede ein eigener Director gefest.

Die Sammiting von antiken Vasen und von Ges nichtben besi Grafen von Lamberg.

'Der Graf von Lamberg war eine Beit lang e. t. Minifier in Reapel, und benügte biese Gelegens beit, seinen Geschmack für Alterthümer und Kunft zu befriedigen. Er machte eine Sammlung von gewöhns sich sogenannten hetruskischen Basen und von Semähls bein, welche er ben seiner Zurückfunft bier in Wien antstellte. Die Sammlung der Nasen beläuft sich auf 400 Stücke, welche sowohl wegen ihrer Ferm, al

wegen ihrer Mableren und ben barauf angebrachten Figuren und Borftellungen aus ber Gefchichte, ber Minthologie, ben hauslichen und refigibfen Gebraus chen ber alten Mennyter. Griechen und hetruster. fchagendevarbige Deutmabler bes Alterthums find. Diefe Cammlung ift um fo mehr au fchanen, ba fie in Wien bie zwepte aus biefom Sache, und gegenwartia , feit dem bie berühmte Sammlung bes Ritter Bas mitton bom Deere verfchlungen worben, eine ter erfien in gang Europa ift. - Rebft ben antiten Bafen bellet herr Graf von Lamberg auch eine amar nicht febr antereiche, aber febr ausgewählte Samm: lum von Gemabiten aus ber flammanbifden und bot-Binbifden Schule, worunter foffbare Stade von Mubend, BangDod, Rembrant, Poglomburg, Couthers burg, Teniors, Courtois, Beening , Soubefocter und Bouvermanns u. f. w. find. — Bepbe Sammlungen find in ber Bobnung bes erwahnten Beffeers im swepten Stodwerte bes Loprefiften Saufes Dr. 1081, welches bas Edbaus ber Rornerfizage gegen bas Kornerthorenacht, und ber herr Grafgestattet Mannern von Aunstgesichmach ohne Schwierigkeit den Zutritt. zu benfelben.

Die Gemählbesammlung des Fürsten von Raunity-Rietberg.

Sie wurde fichon von bem Grofvater bes jesigen Afriten Dominicus angefangen , vorzüglich aber von beffen Bater, bein bekannten Staatsminifter, Barften Bengel Unton, bereichert, und befindet fich in bem fürftlich Raunisifchen Gartengebanbe, in ber Borftabt Maria:Bulf. Mus ber italianifden Soule find hier Stude von Raphael, Leongroo ba Binci, Giulio Romans, Guercino, Guibo Reni, Procaccini, Titian, Schebone, Brongino, Maratti, Luca Giorbay no, Cignaroli, Solimene, Bambini, Dolce, Doffi 2c. Rerner Stude, von Rubens, Breughel , Pouffin, fus ger und Linder; mehrere Portrate, bas vom Fürften Wengel Anton Raunis, eines von Solbein, Reme brand, Mengs, Ban Schuppen 20.; mehrere Thier: finde von Tyt, Snepets, Samilton, Preters, Ruythart.

Lorrain zc. Die gauge Sammlung heftebt aus mehres ren hundert Stüden; aus Mangel au Raum aber find viele bavon auf das fürstliche Schloß Austeritz in Mähren aebracht worden.

Die Runftsammlung bes Grafen von Sries. Gie murbe hauptfidglich von bem verftorbenen Bruder bes Jepigen Beffpers auf feiner Reife burch Stalien auf fammen gebracht, und befteht aus Gemablen. Rus pferftichen , Raineen , Statuen , Buffen 2c. , worunter fio in jedem Tade einige porgugliche Stude enthalt. Unter den Gemablben find Arbeiten von Andrea del Sarto, von Maratti, Guido Meni, Dominichino, Albano, Baroccio, Siorgione, Monteang, Zinto: retto, Saunibal Carraccio, Leonardo da Binci; pon Ban: Dyd, Membrand, Bouvermanns, Offate, Ed: bout , Millet ; bon Albredit Durer , Menge , Elsheis mer. Fager, Butto, Roos; von Ponffin, Claube Corrain u. f. w.

Die Gemähtbefammtung des Grafen von Schon; born, in feinem Garten in der Borfiabt; fie besteht aus mehreren hunbert Stüden, und enthält vortreffs tiche Semahlbe von Snibo Reni, Rembrand, Rubens, BansDpd, Rofalba Eurriera, Bander Werf, Teniers, Hamilton u. f. w.

Die Sammlung von Kupferftichen bes Surften von Paar besieht aus einigen Taufenden ausgewähle ter Stade.

Die Sammlung von Kupferstichen bes Grafen 300 bann Sarrach. welcher bie ebemablige Bertellische Sammlung fur 29000 Gulben an fich gefauft bat, und fe ftets noch vermehrt; wie auch feine Sammlung pon Carricaturen auserlefen und einzig in ihrer Mrt. Die Gemabibefammlung bes hofrath von Birtens ftod. in feinem Saufe in ber Erbberggaffe. Gie bes fieht aus ungefahr 200 Studen aus allen vier Soulen, und barunter befinden fich Gemablbe von Ras phael, Giulio Romano, Domenichino, Baffano, Tintoretto, Tievolo, Giufevpe bal Gole, Tempeffa. Aleffanbrino, ben bebben Carraccio, Dolce; von Rus bene, Teniere, Berghem, Bouvermanne, Weenin'

١

Bega, Peeters, Banshalen, hoet, hubsum, Dstade, Rembrand, Slingelard, Steenwyck, Ban Straaten, Ban der Werf, Gnepera u. s. wo.; von holbein, Roos, Dieterich, Ferg, Unterperger u. s. wo.; von Pouffin, Claude Lorrain, La hire u. s. w. Rebst den Semahlsten bestyt herr von Birkenkock auch eine kleine aussgewählte Sammlung von Aupferstichen.

Die Sammlung von Kupferstichen des herrn ban der Mull, welche unter andern die gang vollstäppige Reibe aller Stude von Barthologgi enthält.

Das zu biefer Gallerie bestimmte Gebäude ift erst im Jahre 1798 bergestellt worden, und gibt ein schhenes Ansehen; bie hauptseite ift gegen die Bastep, woes eine auf Gauten gestüpte Gallerie mit einigen Risschen hat, worin mythologische Figuren in Lebenssarbse stehen.

Die Sallerie felbft ift in mehreren Bimmern vertheilt.

und enthalt theils antife, theils moberne Stude ber Runft. Unter bie erfteren geboren bie Abguffe ber bes rabmteften antifen Statuen : ber Apollo vom Belves bere, ber Torfo, ber Laotoon, bie Benus von Gnib und bie mediceifche, ber borghefiche und der fterbende Fechter, die Agrippina, die Flora, ber Merfur, ber . betruntene gaun, ber Philosoph u. f. w. und noch - mehr Buften und Bafen, welche von ben im Dufanm ju Portici befindlichen Originalen find abgeformt wors ben : auch amen ichbne Statuen au Pferbe. movon eine ben romifden Conful Balbus, bie anbere ben Felbmarichall Lacy ebenfalls im romifchen Conume barftellt.

Får bie modernen Ståde ber Runft hat ber Eigensthumer eine Pafte erfunden, welche die menschliche Kleischfarbe höchst tauschend nachahmt; aus dieser Pafte find von demselben sehr abnlich geformt Ihre Majestaten ber regierende Raiser und Kaiserinn auf einem Triumphwagen, und hinter ihnen die Comsmandanten der drey Leibwachen, die Fürsten Lobbowis,

Muersberg und Efterhath; ferner der Erzherzog Carl; ber verfiorbene Palatinus von Ungarn Ergherzog Leopold; die Bhigliche fraughfiche und die Bhuigliche neapolitanifche Familie; die ruffifche Raiferinn Ras tharina die Amepte; die berühmten Feldmarichalle Burmfer, Benber und Clairfay, und ber Abmis val Relfon; auch Raifer Jofeph ber Zwepte und ber Felbmarichall Gibeon Loudon im vertraulichen Ges fprache begriffen, und in einiger Entfernung von ihnen ber preußische Konig Friedrich ber Bwepte; ber gegenwärtige f. E. Oberft : Rammerer Graf von ber Bieneriche Burgermeifter herr von Boblleben.

An Gemahlben find einige Stade von Raphael, Bans Dud, Schedone, Rothenhammer, Battoni u. f. w., vorhanden, auch febr gute Copien von einigen aus gewählten Staden aus ber thniglichen Galleric au Reapel; hier und ba find noch mehrere Buffen, Bassreliefs, Opfergefäße u. f. w. angebracht, welche nach ben Originalen berühmter Antiten: Sammlungen in

Italien verfertiget worben find; auch find einige Uhs ren von kunflichem Mechanismus vorhanden.

Diefe Gallerie ift taglich von 9 Uhr Morgens bis 9Uhr Abends offen, und der Gintritt far jede Person toftet 30 Kreuzer.

## Kunfthandlungen.

Die Kunsthändler sind an der Jahl 17; sie verfausen Kupferstiche, Landbarten, optische und mathematische Instrumente, Farbentusche, Musikalien, auch allens falls Gemählbe, Buften n. s. w. Die bekannteren Kunsthandlungen bier sind: das Kunst. und Industriese omt vir, auf dem Hohen-Markte; die Kunsthandslung des Artaria und Comp. auf dem Kohlmarkt; bes Mollo, auf dem Hof; des Cappi, auf dem Michaelerplay; des Meccheti, auf dem Spitalplay; des Eder, auf dem Graben; bes Stock, in der Seigergasse; des Meigel, auf dem Graben u. s. w.

Garnifon balb fandader, balb ftarter, befint balb aus beutschen, balb aus ungarifden Regimentern, boch ift ftets ein Regiment Cavallerie bier.

Die eigentliche Stadt Wien ift non jeder Soldatens Einquartirung auf immer befrept, weil fie die Casfernen auf dem Getreibmarkte und auf dem Galzgries auf ihre Roften gebaut hat. Auch ist außer den geswöhnlichen Wachtposten, in der Stadt selbst nur eig Batallon Infanterie in der Caserne auf dem Salzgries einquartirt, und dieses erft seit dem Jahre 279ff.

Die Borfiabte hingegen beben bie Einquartirungs. Frepheit nicht, fonbern fie muffen ben gelegenheite lichen Truppenmarfchen wechfelsweise bie burchziehenben Solbaten in bie Hanfer aufnehmen.

Ingenieur: und Cadetten:Schule.

Die erfte Grundlage, biefes Inflituts fchreist fich fchon von dem Jahre 1738 her; in der Folge wurde es flets mehr verbeffert und erweitert, und nach mans cherlev Abanderungen feiner inneren Einrichtung und rines Locale im Jahre 1797, wieder an feinen jetigen Play verfest, nahmlich in bas fogenannte Stiftgebaube auf ber Laimgrube Nr. 169.

Der Zwed biefer Unftalt ift, gute IngenienreDffis ciere und Cabetten gu bilben. Um barin aufgenommen zu werben, muß ber Jungling von fabigem Kopfe ohne forperliche Gebrechen , von gefunder bauerhafter Conflitution, und zwischen g und 14 Jahren alt fepn. Es fint 43 gestiftete Plate in biefer Schule, wovon ber Landesherr 16 gu vergeben bat, und die übrigen verichiebene Kamilien, von benen fie find geftiftet wore ben. Außer biefen unentgelblichen Bhalingen nimmt bas Stift auch andere an, welche fich auf bie Ins genieurs:Biffenichaften verlegen, und ein jahrliches Koftgeld bezahlen wollen: ein folder Roftgeber bat beom Eintritt fur die erfte nothige Ginrichtung, Unis form u. f. w. 60 Gulben , und fahrlich 315 Gulben ju bezahlen, mofar er Nahrung, Unterricht, Krantens verforgung u. f. m. erhalt. Es find gegenwartig uns gefahr 200 Bhalinge in biefem Saufe.

Die Gegenftanbe bes Unterrichtes find bie beutfche

franzbsische und bbhmische Sprache; Orthographie und Kanigraphie, schriftlicher Aufsan; chrifiliche Moral; Beschätte, Geographie, Philosophie, Experimentals Physit; Arithmetit, Algebra, Spometrie, Mechanit, Opbraulit, Mathematit; Beichentunst von Figuren, Situations: Planen, geometrischen Segenständen; Nisvellir: Kunst; die Ansaugsgründe der Tactit, der Casstrametation; die bärgerliche und militärische Baustunst; die Artisteries und Fortifications: Wissenstättige und Witterschunst; die Minier: Kunst; die Missenschaft, sesse Pläse anzusgreisen, zu vertheidigen, und anzulegen.

Rebft biefen haben fie auch einige Meifter gum Unsterricht in ber Tichtlung und Tangtunft, auch wird ihnen Selegenheit verschafft fich im Reiten gu uben.

Die Lehrgegenftande und die Ibglinge find in funf Claffen abgetheilt. Rach Beendigung der vierten Clafs fe wird eine fehr icharfe Prufung vorgenommen ; dies jenigen, welche fich ben berfelben überwiegend vorstätlich auszeichnen, werden dann in die fünfte Claffe aufgenommen, erhalten den Titel Genies Corps: Cadetten,

und eine monathliche Besoldung aus der Kriegs-Caffe; fie vollenden hier die Ingenieurs-Biffenschaften, und treten in der Folge den erledigten Stellen als wirklis che Officiere in das IngenieursCorps ein. Die übrigen werden von der Instituts-Direction dem Hofkriegsstathe angezeigt und anempfohlen, und von demselben gelegenheitlich als Officiere bey den Regimentern ans gestellt.

Die oberste Leitung ber ganzen Anstalt hat gegens wärtig Seine Kaiserliche Hoheit ber Erzherzog Fodhann; ble innere und bkonomische Direction bes Haus ses der Seneralmajor Bourgeois. Nebst diesem fins einige Ingenieurs-Officiere, Prosessoren und Meister zur Aussicht und zum Unterricht ausgestellt. Der ganz ze Lehrzeurs dauert zwischen 6 und 8 Jahren. Die Uniform der Sadetten ist weiß, mit hochrothem Krasgen und Ausschlägen; die Uniform der Ingenieurs Corps-Officiere und Cadetten dunkelblau mit kirschrosthen Ausschlägen.

Es werben in biefer Unftalt Junglinge von be"

Batholifchen, reformirten, evangelifchen und gricchie. feben Rirche aufgenommen.

## Bombardier:Corps.

Diefes Corps wurde erst im Jahre 1787 von Kaiser Joseph dem Zweyten errichtet. Sowohl die Officiere als die Semeinen wurden aus den schon vorhandenen Artillerie-Regimentern heraus gezogen, und für sie ein eigener Unterricht in allem, was auf den Boms benwurf Bezug hat, veranstattet. Dieses Corps ist ungefähr 300 Mann start, bat seinen Sig in Wien, und trägt die nähmliche Unisorm wie die übrige Arstillerie, sedoch zur Unterscheidung von derselben das Bild einer angezündeten Bombe auf dem Hute.

## Die Kanonen:Giefferey.

Sie befindet fich in der Borftabt Wieden, in der Fas voritengaffe Nr. 69, und wurde zuerft von der Kaifes einn Maria Thereffa um bas Jahr 1750 angelegt. Hier fint die Siestbfen mit allen dazu nothigen Geraths schaften; wenn der Suß vollendet ift, dann werben die neuen Kanonen nach Ebergaffing gebracht, wo die Sthatbohreren ift, welche von bem Farften Bengel von Liechtenfein, als er oberfter MetilleriesDirector war, angelegt worden ift. Die Bohrer fieben fest und unbeweglich, und die Kanonen werden mittels vom Waffer getriebener Maschinen um dieselben- gedreht. Nach vollendeter Arbeit werden die neuer Kanonen wieder nach Wien gebracht, und in dem Stadtgraben zwischen dem Burgthor und dem Körnerthor nieders gelegt, von wo sie dann an ihre weiteren Bestichtenungspläge abgehen.

Die Stüdgießeren ift unter ber Aufficht von mehreren ArtilleriesOfficieren, und bep berselben ift auch
eine chemische Lehrschule augelegt, in so weit nahmstich diese Wiffenschaft auf die Schmelzung der Mestalle Bezug bat. Ben dieser Schule find in großen Fosstanten alle zur Stückgießeren nöttigen Wertzeuge
und Maschinen, und die ganze Manipulation dieser
Arbeit genau abgezeichnet, um baburch den von Beit
zu Zeit neu baben anzustellenden Leuten einen ordents
lichen portäusigen theoretischen Unterricht zu erthellen.

Die Oberaufficht über biefe Anftalt hat ber Generals Director bes Artillerie: Wefens, Feldmarfchall Graf Joseph Colloredo. Die Direction im hause führt ber Artillerie: Major von Weigel.

Um die Studgiegeren und Bofreren gu feben, mus man eine eigene Erlaubnis haben.

Die F. F. Gemehr:Sabrife.

Sie ift ju Anfang der Mahringergaffe, wo fie das Eckgebäude macht, das einen fehr großen Umfang und einen geräumigen hof hat. Sie wurde von Kaifer Jos seph dem Zweyten im Jahre 1785 und den folgenden, auf den jezigen Auß hergestellt, und in dieser Fabrike werden die meisten Schießgewehre für alle betereichis schen Armeen und Zeughäuser verfertiget. Es arbeiten gewöhnlich gegen vierthalb hundert Menschen daein. Man hat mancherlep künfliche Instrumente und Masschinen hier, welche die Fabrikatur der Gewehre sehr befordern und beschleunigen; auch werden daburch alle jährlich gegen 30000 Schießgewehre verfertiget.

Die oberfie Direction bat ber GeneralsDirector bes

Artillerie: Wesens; bie Inspection über bas Mechanis siche ber Arbeiten herr Degani; bie hansliche Direction ber Fabrike ber herr Major von Seidlein.

Wer biefe Sewehr:Fabrite befehen will, muß eine befondere Erlaubnis von der Ober-Direction haben.

Zeughaufer.

Das F. F. große Beughaus in der Renngaffe. Schon Kaifer Maximilian ber Zwepte erbaute einen Theil besfelben; unter Leopold bem Erften murte bas Ges banbe vollendet, und von ibm und feinen Nachfolgern mit allen Arten von Baffen und Kriegsgerathichaften verfeben. Diefes Gebaube umichlicht einen Bof, ber ein langliches etwas ungleiches Bierech macht; es if nebft bem Erdgefchoffe, noch ein Stodwert hoch, und bat an ber inneren Seite rinas berum offene Gange. In einem Gaale biefes Beughaufes ift bas metallene Brufibild bes Rarfien Mentel von Liechtenfiein . wels ches ihm feine Monarchinn Maria Therefia im Jahs re 1758 mit ber Inschrift: Restaurator rei tormentarise : aus Dantbarteit fur feinen patriotifchen Gifer

sur Berbefferung des Artillerie: Wefens, hat fesen laffen. Diefem Benftbilde gegen über find die ebenfalls metalles nen Bruftbilder von Raifer Franz, dem Ersten und Maria Theresia, welche der eben genannte Fürst von Liechtenstein diesen seinen Souverains hat sesen laffen.

Diefes Benghaus, welches fehr viele Sewehre und verschiebene Sebenswurbigfeiten in fich hielt, bat im tenten frangbfichen Rriege großen Berluft erlitten.

## Das burgerliche Zenghaus

Steht auf bem hof, und ift ein fchbues Gebanbe, welches die hiefige Bargerschaft auf ihre Koffen nach feiner jenigen Form hat herstellen laffen. Die Aufsfchrift baraber lautet: Imperanto Carolo VI. instauravit S. P. Q. V. Anno 1732.

Die Bürger von Bien haben bep mehreren gefahrs lichen Gelegenheiten fehr viele Treue, Anbanglichkeit und Muth für ihren Lanbesberrn bewiefen; fie haben befonders bep ben zwey turtifchen Belagerungen dies fer Stadt, durch ihre Standhaftigteit und Tapferteit vieles zur Bertheibigung und Erhaltung berfelben

bengetragen. Defivegen wurden fle ton ihren Monauchen immer bewaffnet getaffen, und besten sogar ihr eigenes Zenghaus. Dieses hat einen ziemlich geräumisgen hof, und rings umber ein Gebäube, das außet bem Erbgeschosse noch ein Stockwert hoch ift. In Diessem Groberen Stockwerte find in dreu Salen brauchbart Sewehre nach heutiger Art für ungefähr 2:000 Manu, und zu ebener Erbe ift die verhältnismäßig dazu gebörige Artillerie, in gutem Stande, mit allen ersow derlichen Geräthschaften.

Rebft ben brauchbaren Gewehren fieht man in bies fem Zeughause noch viele alte und besonderst türkische Waffen mancherlen Art, auch ben Kopf des Großves ziers, Kara Mustapha, welcher die lentere Belagerung von Wien commandirte, aber auf Befehl des Gultans im Rückzuge zu Belgrad strangulirt, von den kaiser lichen Truppen aber wieder ausgegraben wurde, webche seinen Kopf nach Wien schieden.

Im mittleren Gaale fieht bie Buffe bee fest regie: renten Raifer Frang bes 3mepten, und zu bepben Geite derfelben bie Buften bes Gergogs Ferdinand von Burs temberg', und bes Grafen Frang von Saurau, alle brep vom herrn Fischer, Professor an ber E. E. Afas demie ber bildenben Kunfie, gearbeitet.

Diefe Buften murben gum emigen Undenfen des all: gemeinen bflerreichischen Aufgebothe bierber gefest, welches im Jahre 1797 im Monath April erfolgte, da der frangofiche GeneralBonaparte mit feiner republis fanischen Armee aus Italien bis nach Brud an ber Mubr in Stepermart vorgebrungen mar, und Wien felbft mit einem Ueberfall bedrobte. Der Graf Frang von Saurau, ale bamabliger nieberbfterreichischer Res gierungs: Prafident, vermenbete fich auf bas thatigfte, um diefes Aufgeboth su Stande zu bringen und gu organifiren; ber Pring Berbinand von Burtemberg erhielt bas Commando barüber; und alles zeigte ben großten Duth und die großte Billfabrigfeit, fur feis nen rechtmäßigen Monarchen und fur bas Bohl bes Baterlandes gegen den Feind zu tampfen. Am 17. April fenes Jahres jog bas Aufgeboth gegen ben Geint aus;

٠.,

ble eigentlichen Barger ber Stadt aber fanden schon gerüftet, ihre Baterfladt, ihre Familien und ihr Eis genthum gegen seden Angriff zu bertbeibigen; als am 18. April ploglich die FriedenssPraliminarien zu Leos ben geschloffen wurden.

Die Bürgerschaft von Wien ift eingetheilt in InsfanteriesCompagnien nach ben Stadtvierteln, in bas ArtifieriesCorps, in bas SchäpensCorps und in bas Idger:Corps, welche ihre Fahnen zum Theil im burs gerlichen Zeughause, zum Theil auf dem Rathhause baben.

Wer diefes Beughaus befehen will, mus fich an den Anffeher desfelben wenden, der im haufe felbft wohnt.

Die Caferne auf bem Getreibemaret, por tem Burgthor; fie wurde von ber Stadt erbaut, ift ein blibsches Gebaude, und far die in Wien garnisonircuben Grenadiere bestimmt, wovon fie etwas aber ein Bataillon in fich faßt.

<sup>2</sup> Die Caferne in ber Alfergaffe; fe ift bie größte at

allen, ein fchones Gebaube, und fur bie bier garnifer nirenden Faflier : Bataillons bestimmt; fie fann ges Gen 6000 Mann in fich faffen.

Die Cavalleries Caferne in der Leopoldfigdt; fic wurs be von ben Standen erbaut, und ift ein großes, fchennes Gebäude. Da die Leopoldfigdt manchmahl Uebers schwemmungen ausgefest ift; fo bat man in diefer Caferne die Einrichtung getroffen, die Pferde nothisgen Falls in das erfie Stockwert zu führen, und fie dort einige Zeit zu fiellen.

Die Cavallerie: Caferne in der Jofephfiadt, ein gros fice, anschnliches Gebande.

Die Infanterie : Caferne in ber Stadt, auf bem Galggrice, fur Gin Bataiffon.

Debft biefen find noch winigs kleinere Cafernen, in Gumpendorf, auf dem Commaret m. f. w.

# Invalideni-Saus.

Es fieht vor dem Studenthor, und macht den Anfang ber Borfiadt Landstraße. Seit Raifer Carl dem Sechsten war es ein Spital; Raifer Joseph der Amente bestimmte es jum Invalidenhaufe, und ftollte es in feiner gegens wärtigen prächtigen Gestalt her. Es hat außer dem Erdgeschoffe noch zweb Stockwerke, und einen fehr ges raumigen, mit Alleen befesten Hof.

Das Corps ber hier befindlichen Invaliden beläuft fich gegen 800 Mann; fie find weiß gekleidet, mir ros them Aufschlag auf dem Aermel. Gie baben in der Stadt einige kleine Posten zu besegen. Nebst dem wers den sie gebraucht im Betvebere u. s. w. Aufsicht auf Rube, Ordnung und Anständigkeit zu halten; wofür sie nebst livrer gewöhnlichen Löhnung noch eine Zulag ge erhalten.

## Militarifche Shrenmungen.

Im Jahre 1788, nach bereits ausgebrochenem Turtenkriege, machte Raifer Joseph ber Bweyte eine Stiftung von milltarifchen Ehrenmangen gur Belobe nung für gemeine Solbaten und Unterofficiere. Es find filberne und golbene, ungefahr von der Größe eir nes halbgulben: Stucks; auf der Vorderseite ift bas Wilb bes regierenden Monarchen, und auf der Austseite

tie Borte ,,bet Tapferteit" von einem Lorbeers Franze umwunden; fie werden an einem fchmalen vothen Bande , mit zwen meißen Streifen, auf ber Bruft getragen. Die Ertheilung berfelben gefchieht fur tas pfere und biebete Thaten, welche in bem Birfunge: Preis gemeiner Goldaten und Unterofficiere liegen, als gum Bebibiel, die Rettung eines Bermunbeten ober gefangenen Officiers, ober einiger Rameraben; bie Rettung einer eigenen ober Wegnahme einer feinblis chen Kanone, ober Fahne; ein flug ober tapfer ers nenerter Angriff u. f. w. überhaupt für Thaten wels de eine befondere Belohnung und Auszeichnung vertienen, und wofår man ben gemeinen Dann ober ben Unterofficier wegen Mangel an nothigen Kenutniffen ober erlebigten Plagen nicht jum Officier beforbern .tann. Mit ber filbernen Ehrenmange ift ber Bortbeil verbunden, bag ber Befiger berfelben, fo lange er Solbat bleibt, noch die Salfte feines gewohnlichen Goldes taglich als Bulage erhalt; mit ber golbenen erhalt er ben gangen Gold boppelt. Wenn er aber allenfalls jum Ober : Officier beförbert wird, ober aus bem Militarftanbe in ben Civilftanb übertriet, fo darf er zwar seine Ehrenmunze noch immer tragen, boch bezieht er keinen Gelbbehtrag mehr.

Idhrliche Aufgebothsfever.

Unter bie militarifchen Anftalten von Wien barf man billig auch ben Jahrstag bes allgemeinen Aufgeboths gablen, weil er immer an einen febr eriegerifchen Beitvunct erinnert, und bas Gefahl ber muthigen Baterlandsvertheibigung alliabrlid erneuert. Um 17. April 1797 gogen ungefähr 15000 Mann lauter freus willige Streiter aus Bien gegen ben fich ber Sauptflabt nahernden Feind: fie bestanden aus einer Escadron fremmilliger Cavalleriften ; aus bemliniverfitats:Corps; bem Rager : Corps; bem akabemifchen Corps; bem Corps bes Banbelftanbes; ber jungen Mannichaft aus ben Borfiabten, welche fich in mehrere Brigaben fors mirt hatte. Ein von ben nieberbfterreichifden Ctans ben angeworbenes Corps war an biefem Lage noch nicht gang vollzählig, aber foon taglich jum Ausmarf

bereit. Die am 18. geschloffmen Friedens:Pralimings rien machten zwar allen Briegerischen Auftritten für bannahls ein Enbe; allein Raifer Branz ber Zwepte erkannte barum nicht minder ben bezeigten Muth und guten Millen der getreuen Wiener, und befahl, ihnen ein ewiges Denkmabl darüber zu fiften.

Es murben einene Elberne Danien geichlagen an ein gelb und fauvarges Band gebangen, und allen, bie jum Aufgeboth fich geftefft hatten, ausgetheilt, ilhd ihnen erlaubt, biefelben beb allen feperlichen Gelegenheiten öffentlich zu tragen. Alle Jahre am 17. April wird die aus fenem Beitpuncte noch vorhandene Aufgebothe:Mannichaft, wie auch bie Burgerichaft, in ber Stadt ben St. Stephan, und in ben Borftabten in ben betreffenben Pfarrtirchen versammelt, und in frer Gegenwart ein feverliches Sochamt und Ze Deum abdefungen, und icher erfcheint babet mit jener Dentes munge gegiert, welde auf einer Seite bas Bilb bes Raifer Frang bes 2wepten zeigt, und auf ber anbern ben ichmeichethaften Dentforud : Den biebern

Sohnen Defterreiche bes Lanbesvaters, Dant.

Diese Feperlickeit wurde bis jum Jahre 1806 immer, wie gesagt, am 17. April begangen. In dem eben ers wähnten Jahre war Kaiser Franz, nach dem in Press burg geschlossenen Frieden, am 16. Januar wieder nach Wien zuräch gekommen, und mit unbeschreiblichem, Jubel, unter Paradirung von 10000 Mann Stadtmis litz empfangen worten. Nun wurde angeordnet, daßtanftig allichtlich an eben diesem Tage [16. Januar) jene Zuräckunft in der St. Stephanskirche gesevert, und mit derseiben zugleich die ehemahlige Ausgebothse seper vereiniget seyn soll.

#### XX.

Sandel. — Claffen der Handelsleute. — Mers cantils und Wechselgericht.

Der handel der bserreichischen Länder war und blieb bist ich in die Regierung der Kaiserinn Maria Theresia im Sanzen meistens passiv. Es machte zwar schon Kaiser Carl ber Sechste verschiedene Bersuche ben Sandel feines Staats empor gu bringen, allein fie miglangen aus mancherley Urfachen. Defterreich verfanfte noch immer ben großen Reichthum feiner Producte rob in bas Ausland um einen niebrigen Preis? und taufte bann bie baraus verfertigten Fabritate um bobes Gelb wieber jurud. Erft unter Maria Therefia entftanben einige inlandifche Fabriten von Bebeutung. Raifer Jofeph ber 3mente verichaffte bem Sandel feis ner Provingen die wefentlichften Bortbeile; er jog. mit großer Dufe und großen Roften Arbeiter ans verfchiebenen Sachern und ganbern in feinen Staat; er lich eigens einfichtsvolle Leute reifen, um bic Das fchinen und Manipulationen verfchiebener Gewerbe und Fabrifen tennen ju lernen und nachzuahmen; er unterfügte bie Errichter von Fabriffen burch Frens beiten , Gefchente , Darlehn an barem Gelbe u. f. m. und nachdem er ichon bie Anftalten getroffen hatte. feine Provingen burch bie innere Induffrie mit ben nbs thigen Fabrifaten zu verfeben, ba verboth er im Sabre 1786 bie Ginfuhr aller fremden Baaren , ohne

jedoch diefelbe nach feinem Plane ganz verhindern zu können; und durch diefes Berboth vermied er jährlich den Ausfluß von ungefähr vierzehn Millionen Gulben, welche für ausländische Waaren in fremde Länder gingen.

Der bsterreichische Paffiv-Landel ist dermahlen behauche ganzlich auf robe Producte fremder Lander eins geschräuft, als da sind: Holz, Baumwolle, Pelz-waaren und Thierhaute, Dehl, Spezerens und Apostheter:Baaren, Seide.

Dagegen treibt es einen beträchtlichen Active-Sanbet burch seine eigenen Provinzen, und bann nach Itastien, ber Turkey, Rußland, Schlesten und Bapern, mit Wein, Safran, Eisen, Rupfer, Bley, Wessing, Quecksiber, Knappern, Tobak, Hopfen, Granaten, Glas, Leter, Leinwand, Salz, Tuchern, Uhren, seis beneu und wollenen Zeugen, Huten, Porzellan, Kutsschen, Quincaillerie: Waaren u. f. w.

Der handelsftand in Wien theilt fich in folgende Claffen:

### Claffen ber gandelsleute. .

- 1. Die Becheler.
- 53. Die Dieberlager.
  - 3. Die Großhanbler.
- . 4. Die burgerlichen Sanbelstente."
  - 5. Die orientalifchen Sanbelsleute.

Die Becheter find alle auch zugleich Großbandster, aber nicht alle Großhandler find auch angleich Becheler. Die bekanntesten Wechselbauser find gegenswärtig: Arnsteiner und Compagnic, Bienenfeld, Brenstano, Fries, Frank und Compagnie, Seymüller und Comp., Scheiblin, Segalla, Smittmer, Schuller und Compagnie, Stamen, Weitenhüller u. f. w.

Die Nieberläger entftanden unter Raifer Mas rimitian dem Ersten, von welchem fie den ersten Freye heitsbrief im Jahre 1515 erhielten; fie machten ein eigenes Corpus aus, und jeder, der in dasselbe aufs genommen werden wollte, mußte ein Bermögen von 30000 Gulden ausweisen. Da Desterreich lange Zeit hims durch keine Fabriken hatte, so ließen die Niederläger

alle Arten von Sabrifaten aus Frankreich, Solland und Rieberland, fpater auch aus ber Schweis, aus Sachfen u. f. w. in großen Lieferungen tommen, mach: ten davon Riederlagen (wovon ihr Rabme berrabrt) in Bien, und verfauften die Baaren mit gro-Bem Seminnfte an bie gembonlichen Raufleute und Rleinbandler: Se felbft aber bezahlten alle Baaren pom Muslante mit barem Gelbe, und man bat berede net, bas biog burch biefe Rieberlager in Beit von 20 Jahren über 100 Dillionen bares Gelb aus bem bfterreichifchen Staate gegangen find. Gine große Be aunftigung fur fie mar auch biefe, bas fie nach Ges fallen die bfterreichifiben Sande wieder verlaffen tonnten. ohne ein Abfabrtgelb bezahlen zu maffen. Erft unter Maria Therefia fingen einige Riebertager 🦚 thoils felbit Rabriten an errichten, theist far andere Jabritanten bie roben Stoffe sum Berarbeiten nach Defterreich einzufahren.

Segenwärtig, ba bie Einfuhr aller fremben Baaren vertethen ift, hat bie urfprüngliche Bestimmung bi

Ricbertager von felbft aufberen muffen, und fie find mun anderen Grofbanblern gleich.

1

Die Großhanbler machen eine eigene Corpostation aus, und wer in dieselbe will aufgenommen werben, muß einen Kond von 30000 Gulden Bermögen ausweisen, und die Zustimmung der ganzen Corporation erhalten. Ihre Geschäfte theilen sich in Bechsels Commissions und Baarengeschäfte im Großen. Die Zahl der Großbandler ist nicht bestimmt; gegenwärtig sind ihrer 38, und ihre Nahmen sindet man im Handslungs-Almanach.

Die orientalifchen hanbelslente find meifene Briechen und Raigen, auch einige Juden und Auren. Sie beschäftigen fich mit der Einfuhr levanscher Producte nach ben bsterreichischen Staaten, und mit der Aussuhr bsterreichischer Producte und Fabristate nach der Lartey, Balachen, Moldan, Griechenland, ben levantischen Ruften und Infeln.

Die bargerlichen Sanbelsleute in ber Stadt theilen fich wieder inwerfchiedene Claffen ; bie

Spandelsleute mit Waaren im Großen beschäftigen fich mit Epeculation, Spedition und Commiffion.

Die Spezerens oder Sowürzbändler nerkaufen Jusder, Kaffe, Thee, Kafao, Reis, Mandein, Feigen, Oliven, Zibeben, Limonien und Pomeranzen, alle Arsten von Sewürzen, feinere Kafe, Dehl, Papier, Meerfische, ungarische und friantische Weine u. s. w. sowohl im Großen als Kleinen.

Die Materialien . Sandler vertaufen nehft einigen Artikeln ber Spezerep : Sandler noch alle Arten von Sarzen , Dehl , Rinden , Arauter , Erbe , Fette ; Sasmen, Wurzeln , Balfam , Thee, Steine , Galze , Blatster , Geifter , Gafte , bie in die Apotheten ubthigen Simplicia , Farbwaaren n. f. w.

Die Seibenzeugs Sammets weiße Mobes und furze Baarenhandler verkaufen alle Gattungen geringer, mittlever und schwerer, einfacher, faffonirter und bros schirter Seibenzeuge, Sammet, Atlas, Damaft, Moir, Eroifee, Gaze, Danntuch, Banber, Handfthube u. f. w.

Die Seibenhanbler fuhren alle Sattungen rober v

gefärbter Geibe, Ramelhaare, Andpfe von biefein Stoff, alle Arten Banber, Baums und Schafwolle.

Die Eusent:Bacrenbander vertaufen Wollenwaren, halbseidene Beuge, halb:Atlas einfache und gedruckte Plusche, Baumwollplusche, Manschefter, halbtuch. Kafimir, Wolton, Bob, Flanell, Bis und Kattun.

Die Galanterie:Baarenbandier verkaufen alle Gattungen Dofen, Uhren, Uhrketten, Facher, fpanische Abbre, Riechflaschen, Etuis, und was man überbanpt Rippen nennt.

Die Parnberger: Baarenhanbler führen alle foges nannten kurgen Rurnberger, und nach englischen und franzollichen Moben im Lanbe fabricirten Quincailles rie: Maaren.

Die Hutsepper und Vosamentirer, ober hutstafftrer und Bortenhandler, verkaufen alle Sattungen von hus ten, mit Gilber und Gold übersponnene Andpfe, file berne und goldene Borten und Treffen, reiche Stockund Uhrbander n. s. w.

Die Leberhanbler führen alle Sattungen von robem

und gefärbtem ins und ansländischem Leber, Gaffian, Ochsenbaute, Rübbaute, Juchten, auch turtisches Garn, Leinwand, Pferbebecken, Geife, Sausenblafe, Tabates topfe.

Die Leinwandhanbler verkaufen alle Gattungen von Leinwand, Cannevas, Grabel, Barchet, Zwillich, Bette zeuge, Zwirn, zwirnene Banber u. f. w.

Die Tuchhandler vertaufen Gangtuch, Salbtuch,

Die Gifenhanbler , robes Gifen und alle Gattungen Gifenwaaren.

Die Buchbanbler.

Die Runfis und Mufikalienhandler.

Die Honighandler und Lebzelter.

Die Ranhe und Pelgmaarenhandler ober Kurfchner.

Die Samenbandler.

Die Bachshandler.

Die Weinbandler.

Die Wildprethandler.

Die Sanbeleleute in ben Borftabten

führen keine von den koftbaren und theugrem Mobes und Salanteries Baaren, fondern bloß die jum ges wöhnlichen Hausgebrauch notbigen Artikel, als: alle Gattungen von Spezerch: Baaren, Bolle', Garn, Bander, Hauben, Strümpfe, wollene Zeuge, Kattun, Batte, Papier, Knöpfe, Nabeln u. f. w.

A. A. niederöfterreichisches Mercantit: und Wecht felgericht.

Diese Gerichtsstelle befindet sich in der Herrengasse, in dem Gebäude Ar. 69, und ift aufgestellt, um alle Streitigkeiten und Projesse zu schlichten, welche über Wechselsachen und was immer für Handlungsangelegens beiten, sowohl zwischen den Handelsleuten selbst, als zwischen diesen und andern PrivatsLeuten entsichen. Es hat einen Präses, dermahlen den Landrechts-Biee: Prässienten, Herrn von Nichen; zwep E. k. Näthe und Referenten; drey Mercantil: Bepsiger aus dem Gresmis der Großbändler, und drey Substituten berseiden; serner einen Gecretär, nebst dem übrigen notbigeu swalternen Kanzelley-Personale.

Die octrovirte Commercial-Leihe und Wechfel-Banf. Des biefer Bant eigenthumliche Gebaube ficht auf . - tem hoben Martt. Die Baff felbft erhielt ihre gegens martige Berfaffung und bas Privilegium barüber im Sabre 1792. Die Unternehmer waren die Farften von Schwarzenberg und Colloredo, und die Grafen Moftig und Brtby. Die Baut abernimmt 1) Gelber, Jus melen, Staatspapiere, Golb und Gilber, boch nie unter 1000 Gulben an Berth, ad depositum, moffte fe vierteliabrig 30 Kreuzer von 2000 ffl. erhalt. 2) Ueber wimmt fie nach bem Bepfviele ber Londner und andes rer Banten die Gelder von Privat: ober commercisrenden Perfonen in Bermabrung, und macht gegen. ibre Unmeifungen bann bie Bablungen an ihrer Stelle. 3) Schieft fie ben Rabritanten und Sabrit:Unternebs mern auf ibre , bem Berberben und Banbel nicht uns terworfenen und gehorig eingepacten Baaren, sweb Drittel oder brep Biertel bes Schapungs - Berthes ohne Provifion por, movon fie bann, nur ein halbes Procent monathliche Intereffen, und fat Magagin'

١

miethe ein Biertel Procent far brev Monathe :an bes jahlen haben. Bur Beit ber Ausibfung tann eine Pros longation auf ein Jahr Statt finden, nach Betlauf biefes Jahre aber wird biefelbe nicht anbere, fals ges gen eine neue Echanna angenommen. 4) Leibt fie auf gleiche Mrt. ictod gegen billige Provien und Lagermiethe, auf alle Gattungen von Sanbelsmaaren, ats Bolle, Baumwolle, Geibe, Gifen, Rupfer u. f. w. får ein balbes Procent monathliches Intereffe, 5) Leibt fie auf Golb und Gitber, wie auch auf Pretiofen, auf Icutere jeboch nur bie Balfte ibres! Merthes, und nie weniger als 1000 Fl. gegen ein balbes Procent monathe licher Intereffen. 6) Leiht fie auf Lanbguter und Reas litaten, unter ben gewohnlichen gefentichen Bors fiditen. 7) Meapcirt fie Gelber auf Realitaten in ben beutschen Erblanbern zu vier, in ben ungarifchen, fiebenburgifden und galligifden au funf Procent, mos ber fie bochftens brev Procent Provifion Gin far alle Mahl, und ein Procent jahrlich für die Muszahlung ber Intereffen bezieht. 8) Betreibt fie alle Großbands lunge: und Bechfele Gefchafte.

Der Actiensond bieset Bant ist zu einer Milion Kaisergulden festgesent, welche in Actien zu 1000 ft. bertheilt find. Die Actionars erhalten festgesente vier Procent Interessen; über dieß wird die Gälfte des jahrelichen winnen Gewinstes im Berhaltnis ihrer Einlage unter sie vertheilt, und mit der andern halfte wers ben die Stocks der Bant vermehrt.

#### XXI.

Sabriten. — t. t. Porzellan-Fabrite. — t. t. Spies gel-Sabrite. — Sabriten von Privat-Leuten. — Riederlage entfernter Sabriten. — Jahrmartte. B. B. Dorzellan-Sabrite.

Diefe verdient den erften Plat unter allen biefigen Fabriten. Sie liegt in der Borftadt Rogan, in der fos genannten Porzellan: Gaffe, Nr. 137. Clandius Innos centins du Paquier, ein Niederlander und hof-Agent in Wien, hat fie im Jahre 1718 errichtet; sie befand fich bed ihrer Entstehung in der drep Mohrengasse im gräftich Aufseinischen hause. Die Fabrite beschäftigte ber ihrer Entstehung nicht mehr als 10 Personen, ur

brachte es auch in ber Folge nicht bbber als auf 20. Bev einer fo geringen Anjahl von Arbeitern tonnte and ber Abfan nicht groß ausfallen : ber Unternehmer ges ricth in Schulben, und bie gange Rabrite marbe wieber eingegangen febn . wenn fich nicht bie Raiferinn Das ria Therefia entichloffen hatte, bas gange Mert auf Rechnung bes Sofes gu übernehmen. Diefes gefchab im Monath Mars im Jahre 1744. Dem Unternehmer Paquier wurde bas gange Gebaube mit allen sorhans benen Gerathichaften und Baaren um 45000 Gulben abgelost, und außer biefem erbielt er noch eine les benstangliche Venfion von fahrlichen 1500 Gulbent Die Rabrite tam unter bie Aufficht ber t. t. Minis fterial:Banco:Deputation, und die Prafidenten berfets ben . Rubolph Chotet und Carl Baufeld, ließen fich die Aufnahme biefer Fabrite befonders angelegen fern; es wurde bas jesige Gebaube angefauft, eingerichtet. und allmablia fo verarbfiert, bag bie barauf verwens beten Roften bom Jahre 1748 bis 1773 über 198000 Guis 'n betrugen. Das Gebaube hat über bem Erbaeichoffe noch zweb Stockwerte in ber Sobie, funf gegaumige Sbie, im Durchschnitt von Often gegen Westen 65, von Porben gegen Guben 67, und im gangen Umfange 240 Riafter.

Die Fabrit-Bimmer werben nach ber Berichiebenheit ber Arbeiten verwendet. Ginige find gur Reinigung bes Materiale bestimmt ; in andern werden verfchies bene Gattungen von Gefchirren gebreht, und aus ben Wormen gearbeitet. Man bat eigene Bimmer gur Ber: fertigung ber-Gefchirre, in welchen bas Porzellan ges brebt wirb. Bur Aufbewahrung ber roben Bagren ift ein eigenes Bimmer, in welchem bas Porzellan bloß blan gemablt wirb. Beiters ift bier eine Steinschneis bereb gur Reinigung und Abichleifung ber Gefchirre. und ein Laboratorium, worin die Farben erzeugt, und demifch operirt werben. In dem gafur-Bimmer werben bie Stude mit Glas übergogen. In ben Berglub: Start: und Emailles Brennbaufern wird bas Gefchirr gebrannt und bie Farben eingeschmolzen. Den größten Plas uns ter ben Arbeitszimmern nimmt die Mablereb ein; ef

beschäftigen fich in bemfelben über hunbert Personen. Im ersten Seschoffe ist bas sehenswürdige, nach aller Niedlichkeit angelegte Waaren-Magazin, welches tägs lich von 8 bis 12 Uhr Bormittags, und von 2 bis 6 Uhr Nachmittags für jedermann offen fieht.

Die Fabrite beschäftiget gegenwartig über 500 Personnen, welche in verschiedene Classen eingetheilt find, und wovon jede ihren eigenen Borsteher bat. Die Classe fe der Mahler ist die stärkte, zu ihr allein gebbren 165 Menschen, und sie ist wieder abgetheilt in die Classe der Figurens Landschafts Blumens Desfins und Blaus Mahler und der Rergolder; sie hat ihren eigenen Dis rector und Inspector, und sechs Obermahler. Dann find 88 Possierer und Weisdreher. Das übrige Personale besteht aus Polierern, Schlämmern, Einsegern, Brennern, und den übrigen zur Fabrikation nötbigen Handarbeitern. Die Fabrikesieht unter der hofkammer.

Die zu ihren Arbeiten nothige Erbe erhalt bie Sas brife aus Defterreich, Stehermart, Ungarn und aus bem Paffauischen. Das hiefige Porzellan hat eine Dauer und Tefligkeit, welche das ftarkfie Fener aushält; auch an Weiße zeichnet es fich besonders aus. An ber Schönheit der Formen, Beichnungen, Mahlerey und Bergoldung wird von Jahr zu Jahr mehr raffinirt, und die Arbeit zu größerer Bollkommenheit gebracht: man macht schon Teller, wovon ein einziger 100 Gul: den und barüber kofet.

Die Fabrike hat eigene Nieberlagen zu Ling, Prag und Lemberg; ihr größter Absas ist nach der Levante und nach den russischen Provinzen. Es ist ein gedrucks ter Tariff ihrer Waaren vorhanden, von welchen die gembhulichen eine fesigeseste Taxe haben; für die schbe weren Arbeiten aber werden eigene Preise bestimmt.

A. B. Spiegel-Sabrife zu Meubaus bev Sabrafeld.

Sie ift zwar vier Meilen von Wien entfernt, boch geben manche Reifende babin, um fie zu besehen. Dies se Fabrite wurde auf Betrieb Kaifer Franz bes Ers fien angelegt, und liefert Spiegel von ber kleinsten bis zur, größten Gattung. Sie hat ihre Niederlage in Wien, und einen feftgesetzen Preis, ber nach dem

Berhaltniß bes Maßes nach Jollen immer steigt. Ben 9 bis 42 Joll kostet ein Spiegel von 15 Kreuzer bis 1 Sulden 6 Kreuzer. Ein Spiegel von 49 Joll 3 ft. von 36 Joll 6 ft., von 44Joll 10 ft., von 54Joll 42 ft., von 64Joll 40 ft., von 74Joll 74 ft., von 84Joll 168 ft., von 94 Joll 236 ft., von 104 Joll 380 ft., von 114 Boll 448 ft., von 124 Joll 570 ft., von 134 Joll 706 ft., von 144 Joll 860 ft., von 164 Joll 698 ft., von 157 Joll, welches das gewöhnliche größte Maß ist, 1043 ft. Das so genannte Mittelgut ist im Preise ungefähr um ein Dritttheil niedriger. Seit einigen Jahren sind diese alten Preise um ein Merkliches erhöht worden.

Außer ben gur Berwaltung nothigen Beamten bestieht bas arbeitenbe Personale biefer Fabrit aus hutts nern, Golgtiebern, Schleifern, Glasschneibern, Fascettirern, Policrern, Folioschlägern und Belegern, gusammen aus ga Personen.

Der größte Spiegel, ben diese Fabrite geliefert bat, befindet fich in bem fürftlich Liechtenfieinischen Pallafte in der Herrengaffe.

### Sabriten von Privat: Ceuten.

Die Fabriten von Privat-Leuten find hauptsächlich erft burch Begünstigung und Befbrberung des Kaifer Josephs des Zwepten entstanden; sie sind in allen Borsstädten angelegt, und liefern fast alle Artitel, welche man im gewöhnlichen Verkehr nothig hat. Go bestes ben jest:

Mabrifen von Alaun. . Fabrifen von Blonbfpigen. Argent bache. Brieftaiden. Baumwols Compositions: lenwaaren. maaren. Berlinerblau. Cremor Tar: tari u. Effia. Blevweif. Banbern. Dantes (Res Blumen. denpfennige). Berggran. Degens Berchtolbenab: Gabelflingen. Dofen. nermaaren. Drahtzug. Bon. Blevfliften. Dunntuch.

|                           | .,,,,      |   |                           |              |    |          |          |               |
|---------------------------|------------|---|---------------------------|--------------|----|----------|----------|---------------|
| Fabriten von Cifentochge: |            |   | Fabriten won handschuben. |              |    |          |          |               |
|                           | •          |   |                           | fdirr.       | -  | -        | -        | hembebefegen. |
|                           | ,*         | - | -                         | Fåchern.     | -  | -        | -        | Såten.        |
|                           | -          | - | -                         | Febern (Pups | •  | <u> </u> | -        | Kattun.       |
|                           |            |   | ٠                         | febern).     | 4  | -        | <b>-</b> | Arapbürsten.  |
|                           | -          | - | -                         | Felbtafchen. | -  | -        | -        | Rnopfen.      |
| -                         | -          | - | -                         | Fischbein.   | -  | -        | -        | Ropen.        |
|                           | -          | • | -                         | Flor.        | •  | · 🕳      | ٠.       | Larven (Mass  |
|                           |            | - | -                         | Frankfurters |    |          |          | ten).         |
|                           |            |   | _                         | schwärze.    | -  | -        | -        | Leber.        |
|                           | , <b>-</b> | • | -                         | Fingerhuten. | ,- |          | 4        | Luftern.      |
|                           | -          | - | -                         | Galanteriem. | -  | •        | •        | Manchefter    |
|                           | •          | - | -                         | Spps.        |    |          |          | (Sommers      |
|                           | -          | - | -                         | Gold:undSil: |    |          |          | u.Winter.).   |
|                           |            |   |                           | berfpigen.   | -  | -        | -        | Majolita:Ges  |
|                           | , <u>-</u> | - | -                         | Glaswaaren.  |    |          | •        | fcire.        |
|                           | •          | - | -                         | Granspan.    | -  | -        | -        | Maplanders    |
|                           | •          | - | -                         | Grapps und   |    |          |          | Tücheln.      |
|                           | •          |   |                           | Farbenmas    | ٠- | -        | -        | Meffingwaas   |
|                           |            |   |                           | terialien.   |    |          |          | ren.          |

| Fabriken.    |          | von Metallwaa=     | Fabriten von Sactubren. |
|--------------|----------|--------------------|-------------------------|
|              |          | ren.               | Saduhrgehaus            |
| -            | -        | - Molton.          | fen.                    |
|              | -        | - Muffelin unt     | d Sactubrziffers        |
|              |          | Kammertuch         | h. blåttern.            |
| -            | -        | - Rahnabeln.       | 1- Sacuhrfedern         |
| ·- `         | -        | - Nieberländer     | es Sacuhespins          |
|              |          | fpipen.            | beln.                   |
| -            | -        | - Deht (Rubfa      | 12 Saæuhrschlüse        |
|              |          | men=).             | feln.                   |
|              | -        | – Papier.          | Sammet.                 |
| .•           | _        | - Papier:Tape      | es Salmia <b>ë.</b> 🗸   |
|              |          | ten.               | Salpetgr.               |
| •            | -        | - Pavafol.         | Schellen.               |
| <del>,</del> | -        | - Pappenbedel      | l. – – – Schminke.      |
| •            | -        | - Pottafche.       | Schmuck (fale           |
|              | <b>-</b> | - Rosoglio, ge     | es (chem).              |
| 4            |          | brannte <b>W</b> a | fs Geibenzeugen         |
|              |          | fer,Effig un       | 10 Geifengeist.         |
|              | ,        | Beifengeift.       | Schnallen.              |
|              |          |                    |                         |

| aveiren  | non.         | Sanuten.     | Aunt | Hen        | pt       | n Lugern.     |
|----------|--------------|--------------|------|------------|----------|---------------|
|          | ·· <u>-</u>  | Spielkarten. | -    | -          | -        | Uhrgloden.    |
|          | <del>-</del> | Stahlmaaren. | -    | -          | -        | Uhrmacher:    |
| <b>-</b> | -            | Strumpfen.   | •    | •          |          | wertzeug.     |
|          | -            | Giegelwachs. | •    | <b>-</b> · | -        | Wachstein:    |
|          | -            | Tabakspfei=  |      |            |          | wand.         |
|          |              | fen.         | ~    | - '        | -        | Bachstaffer.  |
|          |              | Zapeten.     | -    | _          | <u>.</u> | Wollenzeugena |
|          | -            | Terpichen.   | -    | -          | 4        | Zwirnfpigen.  |

Die Nahmen der Eigenthumer, ber Borflabte, Gaffen und häufer, worin fich diese Fabriken befinden,
kann man in dem hiefigen handlunges Almanach nachs
feben. Jeder Fabrikaut hat die Frephelt, auch im
Rieinen zu verkaufen. Die Stahlwaaren, Knöpfe,
Bander, Seidenzeuge, Galanteries Waaren, Muffelis
me u. f. w. werden gegenwartig hier allerdings schon
eben so gut fabricirt, als man sie ehebem aus Engtand, Frankreich und Italien erdielt.

Muser den jablreichen in Wien felbft befindlichen

Fabrifen find noch manche antere febr beträchtliche in Ochterreich, Ungarn, Bohmen, Mahren, Steverwarf u. f. w.

Go ift die große t. F. Fabrite von weißem Gefchier ju Solitich in Ungarn.

Die Ecber:Fabrite nach englischer Art ju Ponneu-fiebel in Ungarn.

Die Steinerifche Rlingen-Fabrite gu Pottenftein.

Die Bathpanische Mcffing-Fabrite gu Nabelburg beb Neuflabt.

Die Bintlerifche Meffing-Fabrite ju Chersborf an ber Donau.

Die Kattun-Fabriten gu Friedau, Schwechat und Ebs reichsborf, in Rieberbaerreich, und gu Saffen in Mahren.

Die t. t. Bollenzeug: Tuch: und Teppich: Fabrite au Ling in Oberbfterreich.

Die Bollenzeug: Fabrite gu Reugebein in Bohmen.

Die Wollenzeug: und Kasimir:Fabrite zu Mahrische Reuftabt.

Die Zuch-Fabrite ju Reuettingen in Dabren.

Die Kattuns und Big-Fabrite ju Letowig in Mabren. Die Kattuns und Big-Fabrite ju Althart in Mabren. Die Kattuns und Big-Fabrite ju Gras in Stepermart. Die Fabrite von gebruckten Baumwolls und Leinens waaren zu Oraa.

Die Fabrite von Kammertuch und Muffelin gu Schwanenftabt.

Die fürfilich Auersbergische Fabrite von Baumwols enzeugen, Muffelin, Barchent, Scheidewasser, Vitriol, und Berggrün, in Bhomen.

Die graflich CarlBathpanifcheFabrite vonBaumwolls gefpinnft auf Mafchinen, ju Burgau in Stepermart.

Die Fabrite von Manchefter und anderen feinen baumwollenen Beugen, zu Schonberg in Mabren.

Die graflich harrachifche Fabrite von Battif und anderen Leinwandmaaren in Bobmen.

Die Fabrite von Majolitas und Fapences Sefchire zu Prag.

Das fürftich Schwarzenbergifche Gifenamt, welches bon ben Berrichaften in Stepermart Gifen, Stahl,

Deaht, Blech und Ceilen nach Wien fchafft, und ba vertauft.

Die Fabrite von Stahl, Gifen und feinen Gifenges fcmeibewaaren ju Ririchentheuer in Rarnthen.

Alle diefe Fabriten haben ihre eigenen bestimmten Riederlagen in Wien, wo man das gange Jahr hindurch ihre Waaren haben tann.

## Jahrmartte.

Die Stadt Wien hat jahrlich zwey Markte: ben ers fien vom Montag nach Jubilate bis zum Samstage vor bem Pfingsfonntage; ben zwepten von bem Tage nach Allerheitigen bis zum Samstag vor bem erfien Abventsonntage.

Da die Einfuhr ber ausländischen Maaren nach Desterreich verbotten ist, so ergibt sich von selbst, daß die wienerischen Jahrmartte von keiner großen Bebeutung seyn können. Die hiesigen Kauslente, welsche mit den feineren Modewaaren handeln, haben zwar die sonderbare Gewohnheit, daß sie in der Marktzeit hölzerne Buden auf dem hof nehmen, allein

| 000                       |    |   |              |                            |            |          |               |  |
|---------------------------|----|---|--------------|----------------------------|------------|----------|---------------|--|
| Fabriten von Cifentochge: |    |   |              | Fabriten won handschuhett. |            |          |               |  |
|                           | ٠. | • | fdirr.       | -                          | -          | -        | hembebefegen. |  |
| ,•                        | -  | - | Fåchern.     | -                          | •          | -        | Haten.        |  |
| -                         | -  | - | Febern (Pups | •                          | ÷          | -        | Kattun.       |  |
|                           |    | • | febern).     | 4                          | -          | <b>-</b> | Krapbürsten.  |  |
| -                         | -  | - | Felbrafchen. | -                          | -          | -        | Andpfen.      |  |
|                           | -  | - | Fischbein.   | -                          | -          | _        | Ropen.        |  |
| •                         | -  | - | Flor.        | -                          | · <b>-</b> | ٠ ـ      | Larven (Mass  |  |
| •                         | -  | - | Frankfurters |                            |            |          | ten).         |  |
|                           |    | _ | fdwärze.     | -                          | -          | -        | Leber.        |  |
| , <b>-</b>                | -  | - | Fingerhuten. | ,=                         | •          | -        | Luftern.      |  |
| -                         | -  | - | Galanteriem. | -                          |            | -        | Manchester    |  |
| -                         | -  | - | Spps.        |                            |            |          | (Sommers      |  |
| -                         | -  | - | Gold:undSil: |                            |            |          | u.Winter.).   |  |
|                           |    |   | berfpigen.   | -                          | -          | -        | Majolita:Ges  |  |
| , -                       | •  | - | Glaswaaren.  |                            | ,          |          | fcirr.        |  |
|                           | -  | - | Grünspan.    | -                          | -          | -        | Maylander=    |  |
| -                         | -  | - | Grapps und   |                            |            |          | Tücheln.      |  |
|                           |    |   | Farbenmas    | ٠_                         | -          | -        | Meffingwaa:   |  |
|                           |    |   | terialien.   |                            |            |          | ren.          |  |

| Fahril | ecn | pot | Metallwaa:    | Fabr | iten | 800 | n Sacuhren.    |
|--------|-----|-----|---------------|------|------|-----|----------------|
|        |     |     | ren.          | -    | -    | -   | Saduhrgehau=   |
| •      | -   | -   | Molton.       |      |      |     | fen            |
| -      | -   | -   | Muffelin und  | •    | -    | -   | Sactubrziffer: |
|        |     |     | Kammertuch.   | • •  |      |     | blåttern.      |
| •      | -   | -   | Rahnabeln.    | •    | -    | ,-  | Sacul)rfebern  |
| -      | -   | -   | Nieberländer: | : -  | -    | -   | Sacuhripins    |
| ,      |     |     | fpigen.       |      |      |     | beln.          |
| •      | -   |     | Dehl (Rabfa:  |      | -    | -   | Sacubrichtus.  |
|        |     |     | men=).        |      |      | `   | feln.          |
| •      | -   | -   | Papier.       | -    | _    | -   | Sammet.        |
|        | -   | -   | Papier: Tape: | -    | -    | -   | Salmiat        |
|        |     |     | ten.          | -    | _    | -   | Salpeter.      |
| ٠      | -   | -   | Pavafol.      | _    | -    | -   | Schellen.      |
| . •    | -   | -   | Pappenbedel.  |      | -    | -   | Schminke.      |
|        | -   | -   | Pottafde.     | -    | -    | -   | Schmuck (fale  |
|        | •   | -   | Rosoglio, ge: | •    |      |     | íchem).        |
|        |     |     | brannteWaf:   |      | -    | -   | Seibenzeugen   |
|        |     |     | fer,Effig und |      | -    | +   | Geifengeift.   |
|        | ,   |     | Seifengeift.  | •    | -    | ٠.  | Schnallen.     |
|        |     |     |               |      |      |     |                |

| Fabriten   | pot | Schnaren.    | Fabr | ifen | von        | Tüchern.      |
|------------|-----|--------------|------|------|------------|---------------|
|            | -   | Spielkarten. | -    | -    | - u        | brgloden.     |
| , <b>-</b> | =   | Stahlmaaren. | -    | -    | 1          | lhrmacher:    |
| <b>.</b>   | -   | Strumpfen.   | ÷    | •    |            | wertzeug.     |
|            | -   | Siegelwachs. | 4    | -    | - <u>3</u> | Bachelein=    |
|            | -   | Tabakspfeis  |      |      |            | wand.         |
|            |     | fen.         | ~    | - '  | g          | Bachstaffer.  |
| - ` -      |     | Zapeten.     | -    | _    | - <b>M</b> | 3ollenzeugen: |
|            | -   | Teppichen.   | •    |      | - §        | Bwirnfpigen.  |

Die Nahmen der Eigenthumer, der Borflabte, Gaffen und häufer, worin fich diese Fabriken befinden,
kann man in dem hiesigen handlungs-Almanach nach:
feben. Jeder Fabrikant hat die Freyhelt, auch im
Rleinen zu verkaufen. Die Stahlwaaren, Andpfe,
Bander, Seidenzeuge, Galanterie-Waaren, Muffelis
me u. f. w. werden gegenwartig hier allerdings schon
eben so gut fabricirt, als man sie ehedem aus Engtand, Frankreich und Italien erdielt.

Mußer den gahlreichen in Wien felbft befindlichen

Fabrifen find noch manche antere febr beträchtliche in Ochterreich, Ungarn, Bohmen, Mabren, Steverwarf u. f. w.

So ift die große t. t. Fabrite von weißem Sefchivr ju holitich in Ungarn.

Die Leder-Fabrite nach englischer Art zu Ponnenfiedel in Ungarn.

Die Steinerifche Rlingen-Jabrile gu Pottenficin.

Die Bathpanische Mcffing-Fabrite gu Nabelburg ber Neuflatt.

Die Wintlerifche Meffing-Fabrite gu Chersborf an ber Donau.

Die Kattun-Fabriten gu Friedau, Schwechat und Ebs reichsborf, in Rieberbfierreich, und gn Saffen in Mahren.

Dic t. t. Bollenzeng: Enche und Teppich : Fabrite ju Ling in Oberbfterreich.

Die Wollenzeug:Fabrite zu Reugebein in Bohmen.

Die Wollenzeug: und Kasimir:Fabrite zu Mahrische Reufladt.

Die Tuch-Fahrite ju Regettingen in Dahren.

Die Kattuns und Sig-Fabrite zu Letowiz in Mabren. Die Kattuns und Sig-Fabrite zu Althart in Mabren. Die Kattuns und Big-Fabrite zu Gräß in Stepermart. Die Fabrite von gebruckten Baumwolls und Leinens waaren zu Prag.

Die Fabrice von Kammertuch und Muffelin gu Schwauenstadt.

Die fürfilich Auersbergische Fabrite von Baumwols enzeugen, Muffelin, Barchent, Scheidewaffer, Vitriol, und Berggran, in Bhimen.

Die graflich CarlBathpanifcheFabrite vonBaumwolls gefpinnft auf Mafchinen, zu Burgau in Stepermart.

Die Fabrite von Manchefter und anderen feinen baumwollenen Beugen, ju Schönberg in Mahren.

Die graflich harrachifche Fabrite von Battift und anderen Leinwandwaaren in Bohmen.

Die Fabrite von Majolika: und Fapence: Sefchire ju Prag.

Das fürftich Schwarzenbergifche Gifenamt, welches bon ben Berrichaften in Stepermart Eifen, Gtabl,

Draft, Blech und Feilen nach Wien fchafft, und ba vertauft.

Die Fabrite von Stahl, Gifen und feinen Gifenges fcmeibewaaren zu Ririchentheuer in Rarnthen.

Alle diese Fabriten haben ihre eigenen bestimmten Riederlagen in Wien, wo man bas ganze Jahr hindurch ihre Waaren haben kann.

# Jahrmartte.

Die Stadt Wien hat jahrlich zwen Markte: ben ersten vom Montag nach Jubilate bis zum Samstage vor dem Pfingstsonntage; den zwepten von dem Tage nach Allerbeiligen bis zum Samstag vor dem erften Abventsonntage.

Da bie Einfuhr ber ausländischen Maaren nach Desterreich verbotten ift, so ergibt sich von selbst, daß die wienerischen Jahrmarete von keiner großen Bedeutung seyn können. Die biesigen Kausseute, welsche mit den feineren Modewaaren handeln, haben zwar die sonderbare Gewohnheit, daß sie in der Marktzeit holzerne Buden auf dem hof nehmen, allein

man findet barum feine anderen Maaren, ale bie man ben ihnen ohnehin das ganze Jahr hindurch findet.

Der einzige Bortheit, ben die Markte für bas Publiscum gewähren, bestehet darin, baß einige Fabriken welche fonst nur im Großen verkausen dürsen, während der Marktzeit auch im Aleinen verkausen. Texpener, baß während der Marktzeit die Waaren und Fabrikate auß den Provinzen, z. B. Slaswaaren auß Bohmen, Eisenwaaren auß Stepermark u. s. w. hiersher gebracht, und im Aleinen auß der ersten hand, folglich etwas wohlseiter, verkauft werden.

Die Borfatt Leopologabt halt jabrlich auf St. Mars garethen einen Martt, ber vierzehn Tage bauert, und in der Rosau wird allichtlich ein Pferbemarkt gehalten.

#### · ×XII.

Deffentliche Staats-Jonds. — Borfe. — Banco-Bettel. — Mungforten, inländische. — Ausländische welche Eurs haben.

Die gegenwartig bestehenden bffentlichen Staats. Fonds find forgende; Biener: Stadt: Banco: Obligationen mit jabrlichen Binfen gu 5, gu 4, und gu 4 1/2 vom hundert. — Die in biefer Bant liegenden Capitalien find feit 1800 fleuerfreb.

Hoftemmer-Obligationen ju 5, ju 4 1/2, ju 4, und au 3 1/2 vom Hundert.

Ungarifche Softammer: Diligationen gu 5, gu 4 1/2, gu 4, unb gu 5 1/2 vom Sunbett.

Oberkammer: Amts: Obligationen ju 5, ju 4, und ju 3 1/2 vom hundert.

Softammer-Obligationen ber auswartigen Staatss fcuibencaffe gu 5, gu 4 1/2, gu 4 und gu 3 vom Bunbert.

Obligationen ber in Deutschland, Florenz, Genua, in Holland und in ber Schweiz gemachten t. 2. Anleis ben, 3u 6, 3u 4 1/2 und 3u 4 vom Hundert.

Obligationen ber Stande von Mieder: Defierreich ju 6, gu 6 und gu 4 vom Sundert.

Man finbet auf der Borfe in Wien auch Obligatios nen von ben Standen von Ober-Ocherreich, von Bobmen, Mabren, Stepermart, Karntben und Krain. Wegen ber langen Dauen bes lepten Krieges find auch mehrere Stants:Rotterien eröffnet worden: zuerft die fländische Lotterie, und später die Bauco-Lotterie. Bebde bezahlen für die aufgekanften Loose an laufenden Binsen jährlich 4 vom hundent, und nebst diesen nach den bekannt gemachten Planen beb jeder Liehung bestimmte Gewinnste. Diese bevoen Lotterien werden im Jahre 1809 ihre Liehungen alle vollendet haben, und in den nächst folgenden werden die eingelegten Capitalien wieder zuräd bezahlt.

Linterm a. Jamar 1802 murbe eine Staats-Lotterie erbffnet, bas Los zu so Suiben in Gold, Gilber, voer Conventionsgeld. Diese Einlage bezieht beine lausfenden Zinsen, aber jedes Los, welches in ben fammte lichen zehn Lichen von zehn Jahren nichts ges winnt, wird am Ende mit 4 pro Cent Interesse, folglich mit 30 Gulben in Conventionsgeld zurück bezahlt.

Im Jahre 1805 ift eine neue boppelte Staatsskottes rie eroffnet worben, wovon bie gesammte Giniage

20 Millionen Gulben beträgt : in die eine Abtheilung wird bis zu 10 Millionen an ungemanztem Golb und Silber ober in Conventionsmange eingelegt; in bie zwepte Abtheilung bis ju io Millionen an Wiener Banco:Bettein. Jebe ber bepben Abtheilungen enthalt 100000 Bofe, und jebes Bos tofiet 100 Gulben; es find aber auch brebetertels halbes und Biertel:Lofe vorhanden. Die fammtlichen Lofe werben vom Sabs re 1806 an, in fechezehn jabrlichen Biehungen wieber herausgezogen. Fur bie ausgetheilten Lofe merben Beine laufenben Intereffen bezahlt; bafür ift febes Los ein Treffer, und gewinnt, wo nicht einen bon ben großen Gewinnflen, both foetracent wenigkens bie gange Einlage und 4 pro Cent bis auf bas Jahr bes rechnet, in welchem es aus dem Gladerabe fommt. Diefenlaen Theilnehmer, welche Golb und Gilber ober Conventionsgelb eingelegt haben, erhalten beb ihren Lofen wieber Conventionsaelb; bie anberen, welche Banco-Bettel eingelegt haben, erhalten ebenfalle wieber Banco:Bettel surfic.

Die Obligationen aller oben genannten bffentlichen Fonds find zu verschiedenen Gummen, von 60 Gulden bis 200000 Gulden. Jekar Befiger derselben kann auch zu seber Beit, wenn es ihm beliebt, mehrere kleinere in eine einzige große zusammen schreiben, oder eine große in mehrere kleine abtheilen lassen.

Sebermann, Inlander und Auslander, kann solche Obligationen von allen Staatseffonds an sich kaufen, und sie entweder auf seinen wahren, ober auf einen ers dichteten Kahmen ichreiben lossen. Der Kauf und Berskauf muß jedoch auf der diffentlichen Borle geschehen. Die Zinsen oder Interessen werden halbsährig, vom Kage der Ausstellung der Obligation, bezahlt, doch kann man sie auch jahrweise, oder in noch längeren Beitfrissen erheben. Die Quittungen, welche für die zu empfangenen Zinsen müssen ausgestellt werben, sind nur bebm Banco vom Stämpel bestecht.

Die ehemahligen Rupferamts : Dbligationen waren 3m 5, 3u 4 1/2, 3u 4, und 3u 3 1/2 vom Sundert. Im Junius 1800 wurde ben Bestigern berfelben beschien. einen verhaltnismastigen Bufchus auf jedes hundert gu leiften, wofür fie zu Banco Obligationen umgefchrieben, und ber Frepheiten berfelben theilhaft wurs ben; das Aupferamt ward ganzlich geschloffen, und hörte auf, ein bffentlicher Fond zu fenn.

Auch die niederbsterreichischeftandischen Obligationen waren ehebem alle zu 4 vom hundert; während des letten Krieges erhielten aber die Stande von dem Souverain die Bewilligung, neue Anleben zu 5 und 6, vom hundert zu machen; daher entstanden die brebete let Elassen von diesen Obligationen.

In jeber Staats: Obligation ift zwar die Erflarung, baß die Summe berfelben in einer bestimmt ausges brackten Zeitfrift nach geschebener Auftanbigung an den Staatsglaubiger zurück bezahlt werbe; daben ift aber zu bemerten, daß in Kriegszeiten teine Auftunz bigung angenommen, und tein Capital zurück bes zahlt wirb.

Da nun in friedlichen Beiten bie Staatspapiere fast immer mit einem Aufgelbe (Agio) von 1, 2, auch 5

vom hundert gingen, und in Kriegszeiten nicht hers aus bezahlt werden, so tritt eine solche Aufkandigung und herausbezahlung fast niemahls ein; sondern die Obligationen curstren siets im Publicum, und geben von hand in hand, so wie die Eigenthamer derselben von dem Einkauf oder Berkauf mehr oder minder Bortheil zu ziehen glauben. Auch der Staat kandiget die bet ihm angelegten Sapitalien niemahls auf, sons dern wenn er einen Theil seiner Schutden tilgen will oder kann, kauft er die diffentlichen Papiere auf, und vermindert dadurch die Summe der von ihm zu bezahlenden glinsen.

Der Rauf und Bertanf ber bffentlichen Staatspas piere muß, laut wiederhobiten Berordnungen, auf ber Borfe, und burch die beeibigten Borfes-Genfalen geschehen, die ehedem von jedem 2000 Gulben 2 Guls den, seit Junius 1803 aber nur 30 Kreuzer Genfaries Gebühr zu fordern haben.

Da besonders in Kriegszeiten ber Eurs der Staats: papiere fehr vielem Wechfel unterwarfen ift, fo wird biefer Eurs feit einiger Beit wochentlich zwen Mahl, am Mittwoch und Samstag, in die hiefige Beitung eingerückt, und bas Publicum vor den allenfalfigen falfchen Ausstreuungen der Pahiermäller zu fichern.

## Bôrfe.

Sie ift bermablen in ber Unnagaffe, in bem Merarials gebaube, genaunt ju Gt. Anna im erften Stodwerte, und murbe im Jabre 1771 am 1. August errichtet. Sie fieht unter ber Lanbedregierung, und wird von einem landesfürfilichen Commiffar birigirt; nebft biefem find bafelbft vier fogenannte Bancos und Bechfel-Genfalen angeftellt. Der Gintritt bazu fieht febermann offen. ausaenommen bem weiblichen Gefchlechte, ben Bantes rottierern, den Minderjabrigen, und ben legal erflars ten Berichwentern. bier werben alle Gelbgeichafte. beb benen es auf Bertauf und Bermechselung ber Staatspapiere und formlicher Wechfelbriefe andommt, gefchloffen, ober boch bie Abidliegung berfelben anges zeigt. Die bffentlichen Papiere, wolche jemant feinem Glaubiger für bare Befablung überlaßt, ober mit

find die neueften Banco-Bettel in Umlauf, welche vom a. Innine 1806 batiet find.

Die Bancos Bettel bestehen aus folgenden Classen: 3n 5, 3u 10, 3u 100, 3u 500 und 3u 1000 Gulten. Im Jabre 1800 wurden auch Bancos Bettel zu 1 und a Gulden in Umlauf gebracht, welche vom 1. Januar jenes Jahres datirt sind. Die Bancos Bettet von jeder der oben erwähnten Gattungen werden, wie die Ausschlicht derfelben lautet, "in allen Contributionss Casnaeras und Bancos Cassen der hungarische böhmischen und beterreichischen Erdsanden in allen Abgaben für "bared Geld angenommen." Da der Staat sie als barres Geld erklärte, ausgab und annahm, so haben sie natürlich allgemeinen Umlauf erhalten, und gelten durchaus als bares Geld.

In einer Abtheilung bes Banco-Saufes taun man gegen Banco-Bettel bared Gelb einwechseln; and dem Banco-Saufe gegen über, in dem Franciscanertioster, tann man beb ben bortigen Caffen größere Banco-Bottel in Bleinere, ober Bleinere in größere umfegen. mûnssorten, welche in den öfterreichischen Landern geprägt werden.

Die gegenwartig im biterreichischen Staate befiehens ben Mangflatten find in Bien, Kremnis und Prag. Die ehemahligen Mangflatten in Carlsburg, Nagys bania und hall find eingegangen. Die Mungen, wels die im Lande geprägt werben, ober wenigftens noch curficen, find:

### Golbene.

Sange Souverainb'or; Wefe gelten nach bem in Defterreich befiehenden fogenannten Zwanzig: Suls ben: Juß, 13 ft. 20 fr.

halbe Converaind'or, ju 6ft. 40 fr.

Raiferliche Ducaten, ju 4ff. 30fr.

Kremniger Ducaten, zu 4ff. 3ofr.

Unter Maria Therefia pragte man auch halbe unb Biertels Ducaten, feit dem aber nicht mehr.

## Bilberne.

Kroneus oder Niederlander: Thaler, zu sft. 16 er. Kaiferliche Thaler, zu oft. Aronengulben, gu 1 ft. 8 ft.

Raiferliche Gulben , jn 1 ff.

Salbe Atonengulben, ober fo genannte 3wenfiebgeis nerfinde, ju 54 fr.

Maplander: Ducatons, gu a fl. 32 er.

Maylander-Salb-Ducatons, gu 1 fl. 16 er.

Maplanber:Biertel:Ducatons, ju 38 fr.

Salbgulben: Stude, ju 30 fr.

3mangigfreuger:Stude.

Behnerengeri Stude.

Siebzehner. :

Siebner (alte).

Siebner (neue), biefe letteren werben erft feit 1802 geptägt, und find nur um ein geringes leichter als ber Reichs-Conventionsfuß.

Grofchen , ju 3 fr.

Rupferne.

Salbgulden: Stude.

Funfgehnereuger-Stude. Diefe bebden Gorten wurs den 1807 gum erften Mable geprägt, und porgfiglich bagn bestimmt, bie Bermechslung der Banco:Bettel zu ers leichtern; darum baben fie nebst den gewöhnlichen Ums schriften noch die innere besondere Inschrift: "Wiener "Banco:Bettel Theilungs-Munge au 15 ober 50 fr.

Sechstreuger: Stude, feit bem Jahre 1800.

Grofden , gu 3 fr.

. Sechspfeunig: Stude,

Rrcuger.

Salbe Kreuzer.

Pfennige.

Für Ungarn und Galigien werben noch eigene fleine Rupfermangen geprägt, die aber außer deufelben nicht im Eurse find.

Auslandifche Mungforten , welche in Befterreich .

Unter ben golbenen find es biog bie holl and ifch en und falgburg ifchen Ducaten, und diefe find im Enrfe auf 4 fl. 28 fr. gefest. Alle übrigen ausländifchen golbenen Müngen werben nur als Waare betrachtet, und auf Berlangen bes Eigenthumers im hiefigen Munghaufe, wie auch von einigen wenigen Kaufleus ten, gegen curfirendes Gelb ausgewechfelt.

Bon auslanbifchen Silbermungen curftren bier jes ne Thaler, Gulbenftude, Zwanzigkreuzer: Stude unb Behnereuzer: Stude, welche nach bem fogenannten oberbeutschen Conventionsfuß in Bayern, Schwaben, Franken, zum Theil auch in Sachsen, ausgepräget werben.

#### XXIII.

Deffentliche Spectakel. — Bergnügungen., Beybe boftheater.

In der Stadt find zwen biffentliche Theater, welche bembe dem kaiserlichen hofe angehören: das Theater in der Burg, oder das sogenannte National-Aheater, und das Theater bem Körnerthore. Diese beyden Theas ter hatten schon maucherley Schicksale und Einrichtuus gen, welche hier anzufähren allzu weitläufig wäre.

Das gange Theater:Perfonale und Theater:Wefen fieht in letter Infiang unter bem ?. C. Oberfi:Rams merer. Segenwärtig hat eine Sefellschaft von Stanbets

Personen, woben bie Fürsten Esterhagy, Schwarzensberg und Lobeowin find, bende hoftheater auf eine gewiffe gabt von Jahren gepachtet, und die von dieser Geselfchaft ernannte Direction hat die gange Anordmung in Betreff ber Borftellungen, ber Stude, ber aufzunehmenden Mitglieder n. f. w. zu leiten.

Das Theater befteht gegenwartig aus breb Abthei: lungen : aus bem recitirenben beutichen Schaufpiele, aus ber beutichen Oper und aus bem Ballet. Die Schauspieler und Schauspielerinnen vom beutschen recitirenden Theater find entweder mit Decret auf geit= lebens angenommen, und in biefem Falle werben fie, beb boberem Alter ober aufälliger fernerer Unfabig: feit, nad bem Rormale ber fibrigen f. f. Civil:Beams ten formlich penfionirt; ober fie find nur auf Gin oter mehrere Rabbe engagirt, und bann ift bie Direction su nichts weiteren gegen fie vervflichtet. Rach einer von Raifer Tofeph bem 2mepten eingeführten Regel foll ein beuticher Schauspieler fur fich allein niemabis mehr als 2000 Gulben, und eine Schauspielerinn fur fich allein niemabls mehr als 1600 Gulben jahrliche Befoldung haben, nebst welcher die alteren auch noch ein fogenanntes Sarberobe: Gelb von ein, zweh, auch drep hundert Gulben haben; jedoch wird auf jene Bes soldungsregel nicht mehr genau gehalten. — Die Bahl der Schauspieler ist 28, jene der Schauspielerinnen 26. — Die deutsche Oper besicht aus 10 Sangern, 12 Sans gerinnen, 21 Choristen und 13 Choristinnen. Die Mitzglieder derfelben sind, wie sene vom recitirenden Schauspiel, theils auf immer, theils nur auf bestimmste Zeit angenommen.

Die Ballet-Meister, Tanger und Tangerinnen wers ben immer nur auf eine bestimmte Beit angenommen. Die Besoldungen ber ersten Golotanger und Golotangerinnen sind manchmabl 2000 auch 1200 Ducaten. — Die Bahl der Tanger beträgt 12, jene der Tangerins nen 10, dann find noch 16 Figuranten und 21 Figus rantinnen. — Das Orchester für bepde Schauspiels häuser besticht aus 75 Musieeru. — Das gange zur

Darfiellung, zur Arbeit und zur Berwaltung geborige. Personale ber benben Saufer beträgt 334 Abpfe.

für die neuen, auf das Theater gebrachten, und einen ganzen Abend ausfüllenden Stüde war ebemahis die britte Einnahme bestimmt. Segenwärtig haben sich die Berfasser neuer Stüde über ihr Honorar mit der Abeater-Direction einzuverstehen.

Das Burg-Theater hat ein erfies ober sogenanntes Parterre: Roble; ein zweptes Parterre; im erfien und zwepten Stocke überall 30 Logen; im britten und vierzten Stocke offene Sallerien. Eben so ift auch bas Abranerthor: Theater eingetheilt, jedoch mit dem Untersschiede, daß es in jedem Stocke nur 24 Logen, und eis ne britte Sallerle oder fanftes Stockwerf hat.

Die Eintrittspreife find in bepbenTheatern gleich. Das erfte Parterre Bofiet 1 fl. 14 fr., und ein gesperrter Sip darin 1 fl. 36 fr.; das zwepte Parterre 30 fr.; die Logen im Burg-Theater find alle an hier ansässige abeliche Familien abonnirt, und Bofiet jede jährlich 1500 Gulben; die Logen im Kornerthow Theater find

bis auf einige wenige unbeftellt, und toftet eine für jebe Borftellung 5 fl.; bie Gallerie im britten Stocke toftet 38 fr., und ein gesperzter Sip haselbst 50 fr. die Gallerie im vierten Stocke im Burg-Aheater toftet 24 fr., im Körnerthor-Theater 30 fr., und der füufte Stock daselbst 14 fr.

Die f. f. Familie hat in bepben Theatern ibre eiges nen Logen, und wenn fie bafelbft erscheint, ift ce' Pflicht, daß die Zuseher die hate abnehmen.

Das gange Sahr hindurch wird täglich, theils in bewben Theatern zugleich, theils abwechselnd in dem einen oder dem andern Schauspiel gegeben; nur in der Charwoche, einige Tage vor Weihnachten, an den hohen Kirchenfestagen, als Geburt Christi. Ostom, Pfingsten, Frohnleichnamstag u. s. w., an ven Sterbestagen der Kaiser Joseph des Zwepten und Leopold des Zwepten und der Kaiserinn Ludovica, ist kein Spectakel; doch wird in der Weihnachts und Charwoz che zwep Tage im Burge Theater graße Akademie zum Portheile der Witwen und Waisen von der Tonkanklers

gefellschaft gegeben. In ben Monathen Julius und August haben die Schauspieler, die Sanger und Tansger abwechselnd einige Wochen lang Ferien, ohne baß jeboch bas Abeater einen Lag geschloffen sep.

Die beutschen Schauspieler geben Luftspiele, Schausspiele, Tranerspiele, Melobramen; bie Ganger kleinere und größere komische Singspiele, mitunter auch große ernsthafte und heroische Opern. Die Gesellschaft ber Tänzer gibt kleinere und größere komische und tragis siche Ballete.

Die fit dem Jahre 1782 bestandene italianifche Oper ift im Jahre 1807 eingegangen.

### Vorstadt: Theater.

Das Theater in ber Leopoldftabt. Diefes befieht schon lange, und ift ein Eigenthum der Erben des Herrn von Marinelli. Man gab Anfangs lauter niedrigskomische, meistens extemporirte Stücke, wos beb der sogenaunte Kasperl der Lustigmacher ist. Seit einigen Jahren werden hier auch etwas regels mäßigere Lustspiele, besonders aber Ritterflucke

Seisterstücke und Zauberstücke gegeben; nebst diesen werden oft komische Singspiele aufgeführt, welche laut den Abeater-Journalen auch in Hamburg, Franksfurt, Berlin, Leipzig, Weimar u. s. w. auf die Bahne kommen. Das Personale dieses Theaters ist zahlreich, und das Orchester gut. Es wird alle Tage, außer an den normalmäßig verbothenen, darauf gespielt. Im ersten Stocke sind Logen, wovon jede 3 fl. kostet. Das erste Parterre und erste Gallerie kostet 36 kr.; ein gessperter Sis daselbst 48 kr.; die übrigen Pläge 20 kr. und 10 kr.

Das Theater an ber Wien. Der Schauspiels Director Schikaneder fing ben Bau bieses Theaters 1797 an, und vollendete ihn 1800. Im Jahre 1802 kaufste der Kausmann Zitterbart dieses Theater als ein Eigenthum an sich, von diesem kaufte es im Jahre 1804 der Baron Peter von Braun, und von diesem die nähmliche Sesculschaft von Standespersonen, welche die berden Hoftbeater in Pacht genommen hat. — Dieses Theater ift groß, regelmäßig und niedtich; hat

8 Parterreskogen und 10 Logen im ersten Stockwerke, ein erstes und zweptes Parterre, und vier Gallerien über einander. Eine Loge kostet 4ft. 30 kr. (jede der bepben großen Logen, aber 10 ft.) ein gesperrter Sit auf dem ersten Parterre und ersten Gallerie 56 Kreus zer; gesperrter Sit auf der zwepten Gallerie 42 kr. Erstes Parterre und erste Gallerie 42 kr.; zwepte Galls lerie 30 kr.; zweptes Parterre und dritte Gallerie, 24 kr.; vierte Gallerie 12 kr. — Es werden hier regels mäßige Lustspiele, Schauspiele und Trauerspiele, auch ernsthafte Opern und komische Singspiele mit gutem Gesang und guter Musst aufgeführt.

Das Theater in ber Josephstabt. Der Unsternehmer ift Carl Maper. Das haus ift klein, und dieses Theater überhaupt von weniger Bebeutung. Es wird meistens nur im Winter barauf gespielt, und zwar Stücke von ber niedrigsten Art.

### Privat: Theater.

Die vorzäglichften bavon find im fürfilich Liechtens feinifchen Saufe, im fürfilich Auersbergifchen Saufe, im graflich Friefichen Saufe, nebst einigen anderen. Im Winter fammelt fich manchmahl eine Liebhabers gefellschaft, theils vom boberen, theils vom zwepten Abel, und fahrt deutsche oder franzbfische Schauspiele auf.

Diefe ift bie vorzüglichfie Betuftigung fur bas beffere Publicum wahrend ber Faftnachtegeit.

In jenem Flägel ber kaiserlichen Burg, welcher die eine Seize des Josephsplayes einschließt, sind die zweh Rebouten: Sale, wovon der eine ungeheuer groß, der andere etwas kleiner ist. Die Redouten sangen nach dem Neujahrstage an, und dauern bis am leyten Fasts nachtstag. Anfangs ist nur alle Sonntage Redoute, später jede Woche zwep Mabl, und zum Beschluß als le drep Fastnachtskage. Die Sole werden um g Uhr Abends gebffnet; sie sind reichlich mit Wachs beleuchztet; in jedem ist ein besonders Orchester, das abwechs seind immer eine Stunde lang Menuets, und eine Schunde lang deutsche Fastne lang deutsche Edunde spielt; die Musik endet

mader Morgens bes barauf folgenben Tages.

Der Eintritt tofiet fur jebe Person brey Gulben. Rur auf der Redoute find Masten erlaubt, und jezdermann, der fie besucht, sollte der Regel nach mastirt seyn; die gewöhnliche Maste der Manner ift gezgenwärtig der sogenannte Benetianer-Mantel. Wer nicht wirklich mastirt erscheinen will, muß wenigsftens eine Larve auf den hut fieden.

Menn nur taufend Perfonen auf ben Redouteus Gas len find, fo ift es zu leer; 1500 bis 1800 Perfonen mas den eine angenehme und bequeme Reboute; in dem letteren Tagen find gewöhnlich 3000 Perfonen und noch mehr da, welches dann ein großes Gebränge verursacht. Getanzt wird gewöhnlich nicht gar viel.

Der Ertrag ber Redoute fließt in bie Theater Caffe, und etwas bavon jum Armen: Infitute.

Noben den Redouten-Galen find befondere Zimmer, wo man die gange Nacht hindurch die gewohnlichen Erfrischungen, als: Gefrornes, Limonade, Mandels milch, Thee, Kaffee, Schocolade, Punfch, Kraftsuppe, Confect u. f. w. um bestimmte Preise haben far

drep ober vier gegeben. Der Schauplat bagu ift ber Prater; bort fieht auf bem fogenannten Feuerwerks. plat ein großes Gerüfte, an welchem die Decoratios nen diefes Gpectakels befestiget werden; bem Gerüfte gegen über ift ein kleines Amphitheater für die vorsnehmeren und reicheren Zuschauer; der ganze Plat zwischen bebben aber für bas große Publicum bestimmt.

Das Feuerwerk wird allemahl ein paur Tage vosher durch einen weitläufigen Anschlagzettel angekan:
digt, und auf demselben alle Borstellungen davon
beschrieben; es hat gewöhnlich sechs bis acht Fronten
oder Decorationen, die in kleinen Zwischenraumen,
eine nach der andern, abgebrannt werden. Diese Decorationen stellen auf eine niedliche Art Särten, Haine, Tempel, Grotten, Palläste, Städte, Wassersäue,
Blumenbeete, Festungen, Seehäfen u. s. w. vor. Das
Ende macht immer eine sehr heftige, die Erde erschätternde Kanonade. Der Anfang ist mit Ende des Tages, und die ganze Borstellung dauert gegen drepBiertel-Stunden.

Der Eintritt kofict fur jebe erwachsene Person (bie Rutscher allein ausgenommen) 24 Kreuzer. An ben Feuerwerkstagen ist immer viel schöne Welt im Prater; man macht vorber einen Spaziergang baselbst; mit einbrechender Dammerung geschen zwey Signal-Schuffe, um die zerstreuten Juschauer zu sammeln; nach bem dritten Signal-Schuß fangt die Borstellung an. Es find manchmabl 10 bis 12000 Menschen gegenwärtig.

## Befellichaften.

Eine von ben willsommensten Bergnügungen dieser Stadt find die Abendgesellschaften. Sie werden vom bochften Abel an, durch alle Classen herunter, biszum wohlhabenden Burger gegeben. Sie find hauptsächlich in den Wintermonathen gewöhnlich, vom November an bis zu Ende der Fasten; weniger in den Sommermonathen, weil viele Familien auf das Land ziehen, und die in der Stadt lebenden dann gern einen Spazziergang in der kubleren Abendluft machen. Im Winter fangen sie um 7, im Sommer um 8 Uhr an, und dauern bis um 10 Uhr.

In einigen Baufern gibt man fie drebmabt bie Mode, in andern zwehmahl, auch wohl nur alle 14 Tage einmabl; in febr wenigen alle Tage. Die Unterhaltung baben ift verfchieben : in einigen muß alles fpie-Ien; in anbern fpielt wer will; in einigen wird Mufil gemacht; in andern getangt; wieber in anderen vertreibt man ben Abend bloß mit freundschaftlichem Beforoche. Alle bicfe Gefellichaften find gemifcht; es ericheinen Witmen, Frauen und Madden baben, und von Mannern aus allen Stanben : Beamte, Sciffliche, Gelehrte, Solbaten, Runftler , Burger u. f. m.; bie Gefellichaften von boberem Abel ausgenommen , wo man blog mit feincs Gleichen umgeht.

Får einen Fremben find bie Abendgefellschaften eine angenehme und napliche Aushülfe; er lernt mit einem Mahle viele Leute kennen; nur muß er fich durch eis nen schon besannten Mann barin aufführen laffen, dann hat er für immer ben Zutritt, und wird brich biefe Selegenheit auch in mehrere Haufer eingeführt.

#### XXIV

# Spagiergange. - Garten.

Der nachfte Spaziergang an ber Stadt ift bie Bafen, von welcher icon oben umftandlicher ift gefprochen worden.

Das Glacis ober die Efplanabe um die Stadt war ehebem ein wüster, wilder Play, voll Schutt, Gumpf und Moraft, ohne bestimmte Wege weder für die Fußgänger, noch für die Fuhrwerke. Kaifer Josfept der Zweyte ließ den ganzen Play reinigen, ließ Chaussen für die Wagen, und eigene breite, bequeme Wege für die Fußgänger anlegen, und dieselben im Jahre 1781 auch mit Baum-Alleen bepflanzen; somit ist das Glacis nun in der schönen Jahrszeit zu einkm ber angenehmsten Spazierpläge um die Stadt geworden.

Das Belvebere. Des Gebaubes, wie auch ber barin befindlichen Gemablbe Gallerie ift fcon weiter oben Erwähnung gefchehen. Der bagu gehörige Garten ift in ber fchonen Jahregeit fiets für jedermann offen. Er ift aber nicht groß, hat wenig Abwechfelung,

und nicht viel Schatten, ansgenommen neben dem oberen Gebaube, links, wo ehedem die Memgerie war, und viele Alleen von Kastanienbaumen find. Dafür geniest man baselbst eine fehr gute, reine Luft, und eine sehr schie Aussicht auf gang Wien.

Der fürflich Schwarzenbergifche Garten liegt bicht neben bem Belvedere, und ift ebenfalls bem befferen Publicum gebffnet. Er hat angenehme Anlagen, viel Schatten und mehr Abwechselung als das Belvedere, und wird darum auch viel mehr besucht, als jenes.

Der fürflich Liechtenfteinifche Sarten in ber Borftabt Rofan ift ebenfaus fur bas Publicum offen. Das baben befindliche Gartengebaube ift im großen prächtigen Styl. Der Garten felbft ift nicht fehr weitläufig, hat aber angenehme Parthien und mancherlen ausländische Gewächse.

#### Der Augarten.

Er liegt ber Stadt nordlich, am Ende ber Lcopold: flabt, folglich auf ber großen Donau:Infel und hat

mittels zweier Alleen Gemeinschaft mit bem Prater; er macht beynahe ein regelmäßiges Bieredt, granzt gegen Guben und Ofien an die Leopoldfindt, gegen Westen an den Lustwald Brigittenau, gegen Norden an einen Arm ber Donau. Gein Flächeninhalt beträgt ungefähr 164000 Quabrat-Rlafter.

Dieser Lustplat wurde; schon unter Kaifer Ferbisnand dem Dritten angelegt, unter Leopold dem Ersten erweitert, und unter Joseph dem Ersten verschönert. Kaiser Joseph der Zwepte ließ ihn so herstellen, wie er noch gegenwärtig aussieht, und bestimmte ihn im Jahre 1775 zu einem disentlichen Ergönungsorte, den sedermann zu seder Stunde des Lages besuchen kann; auch ließ er in der Folge einen Damm um denselben ziehen, um ihn vor den Ueberschwemmungen zu schüspen, weiche manchmahl im Frahjahre bepm Aufthauen des Donau-Eises entstehen.

Der Eingang ift an bem Bintel, ben bie Gabs unb Offeite machen. Ueber bem Mittelthore ficht mit

großen beutichen Buchftaben bie von Raifer Jofeph bem 3wepten gefente Auffchrift:

"Allen Menichen gewibmeter Beluftigungbort, von ihrem Schaper."

Mugen vor biefem Gingange muffen bie Riater bals ten. und nur Berrichaftsmagen, ober bie fur folde gelten, barfen in ben großen Sof einfahren, ber mit einer vierfachen Allee befest ift, und vorne an ber Fronte bas Gartengebaube hat, morin amen große Speifefale, ein Billardzimmer und noch ein Paar Res bengimmer find. Man fpeifet bier beb bem Softraitene Sahn zu verfchiebenen Preifen, und wird mit ben ac= wohnlichen Commererfrischungen bebient . wovon ber Preis an eigenen Tafeln gefchrieben ficht. Dorgens swiften 7 und 10 Uhr ift gur Unnehmlichkeit fur bie bafelbft Frubfidenben gewöhnlich Mafit von Blas-Infrumenten.

Wenn man burch bas Gebaube gegangen ift, hat man rechts bas gang einfache Saus, welches Raifer Joseph ber 3wepte im Sommer gewohnlich bewohnte, und daran ein Kleines Blumengartchen; gerade vor fich bin über die Donan eine meilenlange, durch Walbuns gen gehauene Affee, deren Perspectiv fich mit einer Dorfkirche endiget; links am Ende des Sartens eine erhabene Terraffe, worauf man einer romantischen Aussicht an den Juß des Kahlenberges mit ten besnachbarten Weinhügeln, Obrfern und Landhäusern genießt.

Uebrigens hat ber Angarten weber Baffertunfte, weber Grotten, Statuen, noch andere Berzierungen, bie man sonft in berühmten bffentlichen und Privat: Garten findet. Deffen ungeachtet ist es ein angenehmer Bersammlungsplat, ber auch ohne verschwenderischem Auswande von Aunst seinem Zwede entspricht: nahmstich ben Bewohnern der Kaiserstadt den Genuß von Schatten, angenehm duftendem Grun, und frischer reiner Luft zu gewähren. Er hat einige sehr schattens reiche Alleen, und andere artige Abtheisungen von Baumen und Strauchwerte.

Unter Raifer Jofeph bem 3wepten wurde ber Augart

außerorbentlich fiark befucht; biefer Monarch mischte fich oft unter die Spaziergänger, und wandelte, in Bes gleitung von Ministern, Generalen ober Damen, uns ter dem Schwall seines Boldes, alle Gange bes Garttens durch. Seit dem Tode jenes Kaisers wird biefer Plas viel minder besucht.

# Der Prater.

Reine ber gebßeren Hauptstädte von Europa genießt des Bortheils, einen so angenehmen Lustwald so nabe an ihren Thoren zu haben, wie der Prater bev Wien ist; denn er liegt von den lenten häusern der Borpfladt Jägerzeil nur zwephundert Schritte entsernt.

Der Prater liegt auf der großen Donau:Infel, wors auf die Leopoldfladt und der Augarten liegen. Er ift ein großer Luftwald, deffen Boden ein schönen Wies sengrund ist, und der kein Nadelholz, sondern lauter schönes Laubholz hat, das in wilden Kasaniendans men, Linden, Eichen, Buchen und Erten besiehet. Es ist ein Fasanengarten darin, wie auch eine Menge von vichen, die im Winter eigens gesättert werden, und siemlich zahm find. Noch vor wenigen Jahren waren auch viele Witbichweine ba, welche aber jest alle find geschoffen worden, weil fie ben Spaziergangern manche maht gefährlich wurden.

In dem porigen Beiten mar ber Prater nur fur bie Rutichen offen, und auch biefes nur in ben bren Coms imermonathen. Raifer Sofeph ber 2mebte, ber beb allen Gelegenheiten bas Bergnugen feines Boles beforderte, bewirkte ichon im Jahre 1766, bag ber Prater gur Una terhaltung fur bas gange Phblicum eroffnet murbe. Seit diefer Beit ließ er mehrere Berichbnerungen und Bequemlichkeiten barin anbringen, einen fleinen Dos nauarm, ber gwifchen ber Borftabt und bem Prater burch ging, ließ er verftopfen und mit Erbe ausful: ten; bie Mueen ließ er vermehren und forgfaltiger vfles gen; im Sabre 1786 ließ er neben ber großen Allee, wo am meiften gefahren und geritten wird, eigene Brunnen graben, pon benen bas Baffer auf bie Stras Be gefprist mirt, um ben unaufhorlichen Staub au verbinberu.

Der Beg ans ber Stabt in ben Prater geht entwes ber burch die Borftadt ber Beifaerber aber die bors tige Donaubrude, ober burch die Leopoldftabt und Ragerzeile; diefer lettere ift ber gewohnlichfte. Außer ber Jagerzeile ift ein gang frever Plas in ber Form eines regelmäßigen Salbzirfels; und von bicfem fubs ren vier große Alleen in ben Prater. Die bepben lines liegenben werben wenig benügt; Die britte führt auf ben Keuerweresplas und ju ben Birthehaufern, melde amifchen biefer und ber vierten Mure im Balbe unter ben Baumen berum gerfreuet find. Diefe Birthes baufer haben ihre eigenen Schilder, und find niedliche Sausdien von Solt, die noch neben fich bren bis vier andere Bleine Sauschen baben, worin man fveifen fann, und amifchen benfelben fiehen noch febr viele Tifche unter frebem Simmel. Die befferen biefer Birthebaufer find: ber Thurn von Gothenburg, ber wilbe Dann , ber Ginfiedler zc. Bwifden allen biefen Saufern und Tifchen find eine Menge von Regets abnen, auch verschiebene jugendliche Griele, als:

Ringelspiel, Bogelichießen, Schelbenspiel, Schausteln u. f. w. hier ift eigentlich der Tummelplat für die bürgerliche Welt und die unteren Bolke: Claffen, welche an Countagen und Fepertagen scharenweise das Mittagmahl bier einnehmen, und dann den ganzen Rachmittag unter lautem Freudengefahl zubringen.

Die vierte Muee, rechts, ift ber Cammelplan ber Bornehmen und Schonen Welt. Bas hierher fommt, Fommt meiftens in Magen ober ju Pferbe. Die mitt= lere breite Strafe diefer Allee ift fur die Bagen, bie Straße rechts fur bie Reiter, und die Strage lines für die Fußgeber. Reben diefen Alleen find zweb Raf= feehaufer und ein Traiteur; eine Menge Tifche find unter frebem Simmel aufgeschlagen, und an Conntagen werben einige bunbert Stuble langs bem Bege hingefest, auf benen man alles vorben paffiren feben tann. Die größte Menge von Rutichen findet man bier an Conn: und Revertagen in den lepten Bochen des Monaths April und zu Anfang des May, ehe nahmlich ber Abel und die Reichen auf ihre Gut

und Landhäufer abgereifet find, und so auch zu Ensbe Septembers und Anfang Octoberd, wenn diese Leute wieder vom Lande zurück kommen: an solchen Tagen kommen oft tausend und mehr Wagen nach dem Prater, und fahren dann ben anbrechender Damsmerung dritthalb Stunden lang in sachtem Schritte fiber die Leopolbstädter=Brücke (man darf hier auf als len Brücken, so wohl vor den Stadtthoren als über das Wasser nur im langsamen Schritte fahren) nach der Stadt zurück. Alles zusammen genommen, finden sich an schönen Sommerfeyertagen immer gegen zu bis 15000 Menschen im Prater ein.

Seit einem Jahre ift neben diefer hauptallee rechts, auf einem offenen Wiefengtunde, ber gomnastische Eircus des Kunftbereiters Carl be Bach erbaut, ein recht niedliches geschmackvolles Gebande: es hat in der Mitte einen runden Reitplan von mäßigem Durchschnitt, rings herum Sipe in Form eines Amsphitheaters, im erften Stockwerte Logen, und ober dem Eingange einen kleinen Saal mit ein paar

Seitencabinetten zu Erfrischungen. Auch ber Reitplay ist gebeckt, benn er hat eine Auppol in Form einer Lasterne. Das Ganzelist schon gemahlt, mit Buften, Fis guren 2c. artig verziert, und verdient auch bloß sciner Einrichtung wegen gesehen zu werden. Der Eigenthümer gibt bier bennahe täglich seine Reitkanste und gymnastische Borkellungen.

Links von biefer Allee ist bald Ansangs ein Haus zu einem Panorama eigens erbaut; bas grite war bas Panorama von Wien, gegenwärtig ist jenes von Prag barin zu sehen, und oben auf biesem Hause ist eine Camera obscura angebracht. — Weiter unten hins ter deu Kassehäusern sind ein paar Hauschen, worin optische Vorsekungen, Geister-Erscheinungen, glees trische Experimente ze. ze. vorgestellt werden.

Am fabhilichen Enbe bes Praters, dicht an einem Arm ber Donau, liegt bas fogenannte Luft aus, ein runder, gang frey fiehender Pavillon, mit zwey über einander angebrachten hubschen Salen, und brey pon außen rinas herum laufenden Gallerien, van bene-

man eine sehr angenehme Aussicht auf die umliegende Gegend hat. Dieses Lusthaus ist das ganze Jahr zum Bergnügen des Publicums offen, und nicht fern daz von ist ein Wirthshaus angelegt, wo man einige Ersfrischungen haben kann. Es sind auch von allen Seizten angenehme Spaziergänge und Alecen daben anges bracht. In den Frühlingstagen wird dieses Lushaus häusig besucht. Die vom Ansange des Praters bis daz bin nach der Schnur angelegte Allee ist dritthalb tausend Alaster lang.

# Die Brigitten:Aue.

Dieß ift ebenfalls ein Lustwalb, der hinter ber Leos polbftadt und dem Augarten liegt; es ist darin eine Kirche, zweh Wirthshäuser, und in einiger Entserpung ein Jägerhaus, wo man ebenfalls Erfrischungen haben kann. Diese Aue wird von einem Arme der Donau bespühlt, und auf dem längs derselben anges legten Damm ist ein angenehmer Spaziergang bis in das dichtere Sehdlz hinein. In der schönen Jahrszeit finden fich bier immer einige Sesculschaften ein; der

Fahrweg bahin geht burch die Leopolbstadt; für die Fußgeher aber ist ein kurzerer und angenehmerer burch den Augarten, aus welchem eigens eine Thure nach der Brigitten-Aus angebracht ist.

Aufahrlich am Conntage nach Brigitta: Tag wird bie Kirchweihe in der Brigitten: Aue gefevert: dieß ift eine Art von Bolfsfest, woben sich gewöhnlich gegen 30000 Menschen aus allen Classen und Ständen eins finden, die größten Theils ihre Bictualien selbst mits bringen, sich im Grase herum lagern, und den Tag unter Tanz und Schmaus zubringen.

## XXV.

Bollsmenge. — Bollsliften. — Classen ber Einwohner. — Nationen. — Sprachen. — Pferde. — Hunde.
Der genaue Bevolkerungsftand von Bien ift eben
so wenig bekannt, als jener von ben übrigen großen hauptstädten unseres Belttheiles. Die Geburte: und
Sterbelisten konnen für unsere großen Residenzstädte
niemahls zur sicheren Grundlage dienen, um daraus
bie Jahl ihrer Einwohner zu berechnen, weil;

denfelben eine Menge von Menfchen lebt, ohne barin geboren zu werden und zu fierben, Leute nahmlich, die durch Bergnügungen, Reifen, Bequemlichkeit, Neusgierbe, Abenteuersucht, Geschäfte, Sandel, u. f. w. dashin gezogen werden, und nur einen Theil ihrer bichs hendsten Jahre baselbst verleben.

Für folche Stäbte muß man aus andern Umftänden und Combinationen die Population abstrahiren, und fich bloß mit runden Summen begnügen. So gab man für das ehemahlige Paris gewöhnlich 700000, Mercier gar 900000 Menschen an, eine Bahl, die sich auf keine Weise mit seinen Tauf: und Todtenlisten vereinbaren ließ. So gibt man für London allgemein 900000 Mensschen an, ohne daß man genau sagen kann, worauf sich diese Angabe gründet.

Bielleicht ift es Manchem willeommen, die Angaben ber bekannteften beutschen Statiftier über die Boltsemenge von Wien ju lefen; hier ift fie:

Susmild, auf bas Jahr 1750 - 125000 Seelen. Bufching, - - - 1779 - 200000 - - 

 Вантанн, анб вав Бабх 1779
 232000 Secten.

 Сфікаф, 1783
 205780

 Бфібуст, 1783
 210222

 Nicolai, 1784
 206000

De Lucd, welcher fich viel mit der Stadtkunde von Wien abgab, fente in verschiedenen Beitpuncten die Bolkelis fien dieser Stadt als zuverläffig folgender Maßen an :

Im Fahre 1754 - 175609 Seelen.

· - 1782 - 206120 - •

## Darunter maren !

Abeliche, 2611.

Geiftlide, 1979.

Beamte, 3123.

Burger, 6890.

. Juten , 474.

Im Jahre 1783 + 209121 Scelen.

- 1785 - 217967 - -

Darunter 6500 Bürger.

Wey biefen Wolffliffen von De Luca find bie Fremter

und bas Militär nirgends mit einbegriffen, und er schätzte im Jahre 1787 bie sämmtliche Bevolkerung von Wien auf 268000 Seclen.

Reuere Conferiptions:Liften geben folgenden Popus lations:Stand von Wien :

| Jahr. | Inländer | Ausländer. | Total:Summe.     |
|-------|----------|------------|------------------|
| 1796  | . 221265 | 13833      | <b>93</b> 5098   |
| 1797  | 217125   | 12192      | <b>92</b> 9517   |
| 1798  | 215627   | 12496      | 228053           |
| 1799  | 216593   | 13772      | <b>. 23</b> 0345 |
| 1800  | 217620   | 15018      | 232638           |

Unter biefen Summen find nicht begriffen a) alle jum Militarfiande gehörigen Perfonen, welche unges fahr 14000 Köpfe betragen; b) bas Perfonale aller aus: warthen Minister; c) alle biefenigen Fremben, welsche nur vorübergehende Geschäfte bier haben, welche als Reisenbe, ober zu ihrem Bergnagen auf einige Beit hier leben, und somit nicht als gleichsam domis eilirte Leute angesehen werden, wie bie Arbeiter in

Fabrifen, die Sandwertsburiche und Dienfibothen benberlen Geschlechts.

Unfircitia war die Bolksmenge von Bien zwischen ben Jahren 1784 und 1788 am gahlreichften ; mit Uns fange bes Turtentrieges, welcher farte Recrutiruns gen nothwendig machte, und eine merfliche Bertheues rung vieler Lebensmittel veranlagte, fing fie auch an, etwas abzunehmen. Auf den Turfenerieg folgte fogleich ber frangbifche, und die Recrutirungen und die Theuerung dauerten fort; die Bevolkerung ift alfo feit jener Epoche im Befentlichen um nichts mehr gestiegen. Zwar find feit bem Sabre 1795 eine große Menge Emigranten aus Frankreich, aus ben Niebers landen, aus Italien, aus Pohlen und aus bem weftlichen Deutschlande hierher gefommen; bieg ift aber nur ein porübergebender Anwachs, welcher gur bleis benben Bolesmenge biefer Stadt nicht gerechnet werben fann.

Die vaterländischen Blatter-für den dierr. Kaiserstaat geben folgende authentische Boffeliste von Wien ff bas Jahr 1807.

| In ben 6917 Saufern ber Gi    | tadt und | ber Borfiabte |
|-------------------------------|----------|---------------|
| wohnten 60484 Partepen.       |          |               |
| Die Bahl ber einheimisch      | h'en Bei | vohner Wiens  |
| (folglich ohne Garnison und F | cembe) b | etrug:        |
| Bom weiblichen Gefchlechte    | · • ·    | 123356        |
| Bom mannlichen Gefchlechte    | -        | 95667         |
| Busammen                      | -        | 219023 Scelen |
| Davon waren verheirathet      | -        | 41708 Paare.  |
| Ledige Manner oder Witwer     | -        | 53959         |
| Ledige Madden ober Witwer     | 1 -      | 81648         |
| In Radflat auf die Berfa      | ietenhei | t ber Stant   |
| jahlte man im Sahre 1807.     |          | ,             |
| Adeliche                      | - 4      | 4349          |
| Geistliche                    | · . • ,  | 984           |
| Beamte und Honoratioren -     |          | 4493          |
| Barger, Gewerbeleute und Ra   | inster   | 9201          |
| Sauster und Gartler -         | - , -    | 31552         |
|                               |          |               |

a) Inlander - - - 1916; b) Ausländer - - - 1985c

Un Fremben befanden fich hier

Total: Summe 244042

hierzu kommt noch bie Jahl ber auswärtigen Gesfandten und ihrer Dienerschaft, welche wir nur auf Coo Seelen anschlagen wollen. Ferner die Garnison von wenigstens 12000 Mann; und endlich die nur gleichs sam augenblicklich sich bier befindenden Fremden aus der Gegend um Wien, aus den Provinzen und aus dem Austande, nur auf 400 Kopfe angeschlagen, gibt mit der obigen Summe zusammen 257042 Geelen.

Im Jahre 1806 betrug bie Bahl ber Fremben, welche mit Paffen in Wien ankamen, 39886 Personen. Außer biefen waren noch 18419 Juben, welchen Aufenthaltss Scheine ertheilt worben find.

Der Biebftand inner den Linjen war gur Beit ber Confcription im Jahre 1807.

Pferde , 5169.

Ddifen, 113.

Rabe , 1933.

Bu ben obigen conferibirten Pferben Fommen noch bie fammtlichen Pferbe bes hofes, ber Garben, bes bier garnisonirenden Cavallerie-Regiments, und einer Militar:Fuhrmefenes Divifion, gufammen uns gefahr 2200.

Rach bem t. t. hofe find die ansehnlichften Claffen ber Einwohner von Wien folgenbe:

Der höhere Abel. Diefer bestehet aus Fürsten, Grasfen und Freiherren. Die gewöhnlichen jährlichen Eins künfte eines fürstlichen Laufes find zwischen 200000 und 500000 Gulben; die Einkünfte eines gräslichen hauses zwischen 20000 und 80000 Gulben. Es sind gegenwärztig 21 fürstliche Familien in Wien ansäffig, ungefähr 70 gräsliche und 50 freiherrliche.

Der zweite Abel. Er befieht aus Rittern und Lands mannern , Eblen von , und herren von.

Die Burgericaft; fie besteht gegenwartig ungefahr aus 7000 Kopfen. Sie ift im Ganzen genommen fehr wohlhabend, und zahlt manche fehr reiche Haufer; ber Handelsstand ist in dieser Classe ber-vermbglichfte. Die Beamten. Sie bestehen aus laudesfürstlichen,

Pånbifden und flabtifchen, und betragen ungefabr

Die fibrigen Claffen bestehen aus Geiftlichen, Mills tarpersonen, Universitätsgliebern, Kunstlern, Sauss Officieren, Prosessioniften, Sandwerten, Fabritans ten und Arbeitsleuten von niedrigeren Gattungen. Die mannlichen und weiblichen Domestiten rechnet man auf ungefahr 40000 Ropfe, worunter etwa 6000 Las taven find.

Ein auffallendes Schauspiel für das Auge gewährt bier bie Mannigfaltigkeit der National-Rleidungen aus verschiedenen Ländern. Wien ift nicht in der eins fbrmigen, gewöhnlichen deutschen Tracht, wie die meisten übrigen europäischen Städte. Es sind stels viele Ungarn, Pohlen, Raizen oder Gervier, Aroas ten, Walachen, Moldauer, Griechen und Türken da, welche alle ihre Nationaltracht bepbehalten, und das durch die absiechende Berschiedenheit im allgemeinen Bolksgewimmel machen.

Die herrschenbe und allgemeinste Sprache in Wien ist die beutsche. Rach dem Deutschen wird bepnahe gleich fidte frangofisch und ttalianisch gesprochen;

ferner wird viel illprisch und neugriechisch, auch poblnisch, bohmisch, ungarisch, kroatisch und flawatisch, geredet.

Die Jahl der hier befindlichen hunde betrügt wenigs ftens 15000, und ift also noch immer viel zu groß, denn die hunde der Fleischer, Gartner, Wascher und Tuhrsteute ausgenommen, sind die übrigen eine wahre, und sogar gefährliche Laft für das Publicum. Die eigens ausgestellten hundsschläger tödten zwar von Beit zu Zeit die ohne Halsband berum laufenden und krank aussehenden hunde; bessen ungeachtet ware es gut, wenn man die Menge der hunde auch noch durch andere Mittel verminderte.

## XXVI.

Todtenschreiberamt und Todtenschau. — Todtenschtel. — Rirchofe. — Begräbnisse. — Herrschensche Und Todtenlisten. — Geburtss und Todtenlisten. — Go wie in Wien jemand stirbt, muß der Arzt, welscher dem Berstorbenen während seiner Krankheit betwerkanden ist, ben Taufs und Familieunahmen, das

Alter und bie Rrantheit, an welcher ber Vatient acftorben ift, auf einen Bettel ichreiben, auch baben mels ben , ob etwa bie Krantheit von folder bofen Urt war, bas bas Bett und Bimmer bes Berblichenen einiger Borficht und Reinigung beburfe. Diefe fchriftliche Uns 'geige bes Arates muß in bas Tobtenfchreiberamt ges Bracht merben, welches bann ben Zobtenbeid auet abicbict, ber ben Tobten befichtiget, und fur feine Dube 15 Krenger erhalt. Bat ber Argt gemelbet, ober finbet ber Zodtenbeichauer, baß eine Perfon an einer ansickenben Rrantheit gestorben feb, fo fenbet er bie fpgenannten Giechenechte babin. um bas Bett abjus hohlen, welches von ihnen die vorgeschriebene Reinis gung erbalt, und bann gegen eine gewiffe Taxe ber Ramilie bes Berforbenen wieber gurud gegeben wirb. Ben befonderen Rallen werben auch von diefem Mus te bie gimmer gesperrt, und nach Borfdrift von der fich ihnen vermuthbar mitgetheilten Unftedung gereis niget. Rebft diefem bat bie Tobtenichau auch barauf au feben, ob nicht eine Perfon burch gewaltsame

Mittel feb zum Tobe beförbert worben. Ben Gelbfts morben ober anberen jaben Tobesfällen wird eine bes fondere gerichtliche Befichtigung des Tobten vorges nommen.

Bon allen inner ben Linien geftorbenen Perfonen (mit Musichlus ber Rinber unter einem Rabre) wirb taglich ein eigener Tobtenzettel auf einem halben Folio-Bogen gebruckt, und bffentlich vertauft. Muf biefem Bettel ift ber Rahme, Stand, Alter, Gefchlecht. bie Gegend ber Stadt, die Sausnummer und bie Krants beit der Berftorbenen angezeigt. Diefes Tobtenvers geichniß ift abgetheilt, in die Leute, welche in ber Stadt, und in jene, welche vor ber Stadt geftorben finb. Da bie Borftabte viel großer find, ale bie Stabt; da alle Spitaler in ben Borfiabten find; ba ber große Saufe bes gemeinen barftigen Boltes in ben Borfiabs ten wohnt : fo ift es naturlich, bag die Bahl der vor ber Stadt Berftorbenen immer ungleich großer feb. ale ber in ber Stadt Berblichenen.

Die gewöhnliche gahl ber an einem Tage Seftorbes nen ift Molfchen 8 und 36 Personen.

In den alteren Beiten maren bie Rirchbofe, fo wie überall, auch in Wien in ber Stadt felbft. In ben neueren Beiten find fie aus ber Stadt in bie Borflabte verlegt morben. Raifer Tofenb ber 3mente verfente fie aus ben bekannten Beweggranden gang außer die Linien, mobin feit bem 1. Januar 1784 alle Leichen muffen gebracht werben. Es wurden nabmlich in eis ner betrachtlichen Entfernung von ben Linien auf offenem frevem Belbe funf große Kirchbbfe angelegt. und an jeben eine gewisse Angabl von ben Pfarren ber Stadt und Borfiabte angewiesen, um ihre Tobten bas felbft zu beerdigen. Diefe Kirchbofe find vor ber Mas riabalfer:Linie, vor ber St. Marrer:Linie, vor ber Magleinsborfe r:Linie, vor der Sundsthurmer:Linie, por ber Babringer-Linie.

Diefe Rirchhofe find mit einer Mauer umfchloffen, und burfen teine Capelle haben, fondern bloß in der Mitte ein großes holzernes Kreuz. Grabmabler burfen allenfalls zwar errichtet iberben, aber nicht auf ben Grabern ber Lobten felbft, fonbern an ben Banden ber Rirchhofmauer.

Die chemable bier abertrieben Boffbar und laftig theueren Bearabniffe find feit fenem Beitpuncte auf eine febr einfache Form gebracht worben. Man bat fie nach brep Abtheilungen claffificirt, moben mehr und minder Glodengelaute, Gefang und Begleitung ift: die erfte Claffe toftet in ber Stadt 68 fl. 48 fr.; bie awepte 37 fl. 6 fr.; bie britte 8 fl. 56 fr; in ber Bors fladt bie erfte Claffe 27 fl. 40 fr.; bie zwente 20 fl. 57 fr. : die britte 7fl. 16fr., wovon eine bestimmte Zare far ben Tobtenwagen abgezogen wirb; biefer fommt gu einer bestimmten Stunde, hohlt bie Leiche aus ihrem Saufe ab, führt fie nach ber Pfarrtirche, wo fie eingefanet wird, und von bort auf ben ihr angewiefes nen Rirchhof.

Die Sterblichkeit ift in Wien allerbings groß, wie nabmlich in allen großen Stabten von Europa, wo viel Luxus und Schwelgercy, und neben bem- größten Reichtbume auch bie arbute Armuth berricht. Unter ben Rrantbeiten, woran die ermachfenen Perfonen in Wien gewohnlich fterben, find Lungensucht. Abzehs rung, Rauls und Mervenfieber bie herrichenden. Uns ter 5000 Tobten ift immer ber fechste ein an ber Luns gensucht Berftorbener. Diefe Krantheit hat ihre vorgualiche Quelle in bem außerorbentlich baufigen Ctaus be, mit bem Wien, befonbers in ben Commermonas then, unausgefest umgeben ift; es ift feiner ausgetrodueter Rales und Riebftaub, ber bie Mugen ans greift, und fich vorzäglich auf bie Lunge fest, und in ifr alle Arten -von Rrantbeiten erzeugt, beren fie empfanglich ift. Much bie vielen Trepven ber boben Saufer vermehren die Lungenerantheiten. Die Rinder fierben angerordentlich bauffa unter Ginem Sabre; fie machen fabrlich faft bie Salfte aller Berftorbenen aus; die beb ihnen herrschenden Krantheiten waren bisber die Poden und Convulfionen.

Geburteliften.

Im Jahre 1775 murben getauft 7658.

ı

|                                                        |         | •       |        |     |              |                 |  |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|--------------|-----------------|--|
| Im                                                     | Fahr    | ė 1780  | wur    | en  | getauft      | 8220.           |  |
| •                                                      | ,*      | 1785    | •      | 4   | <b>-</b> :   | 10559.          |  |
| -                                                      | •       | 1790    | =      | -   | <b>-</b> . : | 10209.          |  |
| -                                                      | -       | 1795    |        | •   | ÷ *          | 11167.          |  |
| -                                                      | -       | 1796    | _      | -   | <b>'-</b>    | 10984.          |  |
| 4                                                      |         | 1797    | _      | -   | - :          | 119/6,          |  |
| -                                                      | -       | 1798    | -      | -   | -            | 19493.          |  |
| -                                                      | -       | 1799    | _      | _   | ٠.           | 19001.          |  |
| -                                                      | -       | 1800    | -      | -   | -            | 11836.          |  |
| _                                                      | _       | 1801    | _      | -   | -            | 114 <b>1</b> 9, |  |
|                                                        | _       | 1802    | _      | _   | - :          | 12156.          |  |
| _                                                      | _       | 1803    | _      | _   | - :          | 12204.          |  |
| , <b>-</b>                                             | _       | 2804    | _      |     | - ;          | 1863.           |  |
|                                                        | -       | 1805    | _      | _   | - ;          | 11777•          |  |
| •                                                      | _       | 1806    | _      | _   |              | 10876.          |  |
| •                                                      | -       | 1807    | -      | -   |              | 12324           |  |
|                                                        |         | •       | taebor | me. |              | -               |  |
| Tobtgeborne.<br>Im Jahre 1775 wurden tobt geboren 404. |         |         |        |     |              |                 |  |
| ~ ··· ,                                                | 3 -1944 | -1/5 10 | *****  |     | , 5,,,,,,,   | 4-44            |  |
|                                                        | -       | 1780    | -      | -   | -            | 343.            |  |
| _                                                      | _       | 1786    | -      | _   |              | 143.            |  |

| Jin : | Jahre | 1790 W  | urben      | tobt  | geboten    | <b>38</b> 9. |
|-------|-------|---------|------------|-------|------------|--------------|
| -     | -     | 1795    | -          | -     | -          | 482.         |
| -     | -     | 1796    | <b>-</b> , | -     | -          | 420.         |
| -     | -     | 1797    | -          | -     | -          | 465.         |
| -     | • \   | 1798    | -          | -     | -          | 433.         |
| -     | -     | 1799    | -          | -     | -          | 365.         |
| -     | -     | 1800    | -          | -     |            | 496.         |
| -     | -     | 1801    | -          |       |            | 395,         |
| -     | -     | 1802    | -          | -     | · -        | 464.         |
|       | _     | 1803    |            | -     | -          | 429.         |
| -     | _     | 1804    | _          | -     | -          | 361.         |
| -     | _     | 1805    | -          | -     | - '        | 412.         |
| _     | _     | 1806    | _          | -     | <b>-</b> . | 335,         |
| -     | -     | 1807    | -          | -     | <b>→</b> . | 435.         |
|       |       | Ster    | cbelift    | en.   |            |              |
| S:    | n Fah | te 1785 | find g     | estor | ben 11603  | <b>5.</b>    |
| -     | ~     | 1790    | -          | _     | 1615       |              |
| -     | _     | 1795    | -          | _     | 13756      | 5.           |
| _     | _     | 1796    | -          | _     | 14286      |              |
| -     | _     | 1797    | _          | _     | 1591       |              |

| In  | Jahre   | 1798   | find g | estorb | en 13370  | ), |      |
|-----|---------|--------|--------|--------|-----------|----|------|
|     | -       | 1799   | -      | •      | 1542      | 7. |      |
| ٠.  | -       | 1800   | -      | •      | 1845      | 2. |      |
| •   | -       | 1801   | -      | •      | 1518      | ι, |      |
| -   | -       | 1802   | -      | :_     | 1452      | 2, |      |
| -   | -       | 1803   | -      | -      | 1438      | 5. |      |
| . • | -       | 1804   | -      | -      | 1403      | 5. |      |
| -   | -       | 1805   | -      | -      | 1674      | 2. |      |
| -   | -       | 1806   | -      | -      | 2035      | 9. |      |
| -   | -       | 1807   | -      | -      | 1376      | 4. |      |
|     |         | Trau   | ungsl  | iften. |           |    |      |
| m I | ahre 17 | 780 mu | rben   | getrai | at 1808 ! | Pa | are. |
| -   | - , 1   | 785    | -      | -      | 2488      | -  | -    |
| -   | ~ 1     | 790    | -      | • '    | 2296      | -  | -    |
| -   | - 1     | 795    | -      | -      | 2164      | -  | -    |
| -   | - 1     | 796    | -      | -      | 2186      | -  | -    |
| -   | - 1     | 797 .  | -      | -      | 2170      | -  | -    |
| -   | - 1     | 798    | -      | -      | 2765      | -  | -    |
| -   | • 1     | 799    | -      |        | 2590      | -  | -    |
| _   |         | 800    | -      |        | 2655      |    |      |

| Im | Jahre | 1801 | wurden     | getraut | 9736          | Pac | are.       |
|----|-------|------|------------|---------|---------------|-----|------------|
| -  | -     | 180  | 2 •        | -       | <b>'9</b> G65 | -   | <b>-</b> . |
| -  | -     | 180  | 3 -        | -       | 2738          | -   | -          |
| -  | -     | 180  | 4 -        | -       | 2467          | -   | -          |
| -  | •     | 180  | <b>5</b> - | •       | 2213          | L   | -          |
| -  | -     | 180  | 6 ; -      | -       | 2362          | -   | _          |
| -  | _     | 180  | , .        |         | 9707          | _   | _          |

Krantheiteliften der verheerendsten Krantheiten binnen den letzten funf Jahren.

Im Jahre 1803 ftarben 3.19 Mannspersonen, 3.15 Beibspersonen, 4185 Knaben \*), 4736 Måbchen; das von an der Lungensucht 1767, an der Abzehrung 1765, am Rervensieber 788, an Lungenentzündung 716, an der Ruhr 672, an Schlagsfüffen 535, an Schärments zündung 372, am Scharlachsieber 98, an Pocken 37, durch Ungläcksfälle 26, an der Wasserscheue 5.

3m 3. 1804 ftarben 3280 Mannsperfonen, 3008 Beibes

<sup>\*)</sup> Unter Rnaben und Mabchen werden bie Rinder bis . ju fieben Jahren verftanden.

personen, 4010 Anaben, 5757 Mabden; bavon an ber Lungensucht 1689, an Abzehrung 1735, am Nervenfies ber 796, an Lungenentzündung 415, an ber Ruhr 309, an Schlagflüffen 561, an Gebärmentzündung 319, am Scharlachsieber 86, an Pocken 2, durch Unglücksfälle 39, an ber Wasserichene 1.

Im 3. 1806 starben 4046 Mannsperfonen, 3306 Weibsspersonen, 4877 Knaben, 4513 Måbchen; bavon an der Lungensucht 1885, an der Abzehrung 1971, am Nervensseber 886, an Lungenentzündung 491, an der Ruhr 193, an Schlagsfüssen 495, an Gedärmentzündung 421, am Scharlachsieber 502, an Pocken 193, durch Unglücksfälle 75.

Im 3. 1806 fiarben 5750 Mannspersonen, 4036 Meibes personen, 5377 Anaben, 5196 Mabchen; bavon an Luns gensucht 1934, an Abzehrung 2072, am Nervensteber 2163, an Lungenentzündung 647, an ber Auhr 367, an Schlagsstüffen 507, an Sedarmentzündung 527, am Scharlachssteber 147, an Pocken 2330, durch Unglücksfälle 74, an der Wasserscheue 1.

Im J. 1807 fiarben 3346 Mannsperfonen, 2794 Weibs: perfonen, 4050 Anaben, 3574 Mabchen; bavon an Luns genfucht 1517, an Abzehrung 1668, an Lungenentzüns dung 470, an ber Ruhr 340, an Schlagficken 466, an Gedärmentzünbung 349, an Scharfachflebern, 71, au Pocken 54; durch Ungläckfälle 52.

Unlaugbar ift es, baß feit bem Jahre 1788 bie Gums me ber idbriich in Bien Geftorbenen gegen bie Bahl ber Gebornen unverhaltnigmäßig groß ausfällt. Gine Saupturlache biefes Berbaltniffes ift folgenbe: von bem Jahre 1788 bis 1805 führte Defterreich bemahe in Einem fort unaufborlich Rrieg; biefer Umftand hatte folgende Wirkungen: alle Truppen und Recruten, welche mabrent bes Tartenfrieges aus Oberbfterreich, von ben Werbplagen im beutichen Reiche, aus Bohmen und Mahren, jum Theil auch aus Galigien nach ber tartifchen Grange marfdiren mnften, nahmen ben Weg über Mien; alle Truppen und Recruton, welche mahrend bes frangbfifchen Krieges aus Ungarn, Gies benburgen und Kroatien nach ben Niederlanden ode"

| Im  | Jahre          | 1780          | wurde     | en  | getauft    | 8290.           |  |  |
|-----|----------------|---------------|-----------|-----|------------|-----------------|--|--|
| -   | <sub>j</sub> • | 1765          | •         | 4   | <b>-</b>   | 10559.          |  |  |
| -   | =              | 1790          | -         | -   | <b>-</b> . | 10209,          |  |  |
| -   | -              | 1795          |           | -   | <u>.</u> . | 11167.          |  |  |
| -   |                | 1796          | <b></b> · | -   | <b>'</b> _ | 10984.          |  |  |
| 4   | <del>.</del>   | 1797          | -         | -   | -          | 119/6,          |  |  |
| _   | -              | 1798          | -         | -   | -          | 19493,          |  |  |
| -   | -              | 1799          | -         | -   | -          | 19001.          |  |  |
| -   | -              | 1800          | -         | -   | -          | 11836.          |  |  |
| -   | _              | 1801          | -         | •   | -          | 114 <b>2</b> 9, |  |  |
| -   | •              | 1802          | _         | -   | -          | 12156.          |  |  |
| _   | _              | 1803          | -         | -   | -          | 12204.          |  |  |
| , - | -              | 1804          | -         |     | -          | 11863.          |  |  |
|     | -              | 1805          | -         | -   | -          | 117770          |  |  |
| -   | -              | 1806          | -         | _   | -          | 10876.          |  |  |
| _   | -              | 1807          |           | -   | -          | 12324           |  |  |
|     | Cobigeborne.   |               |           |     |            |                 |  |  |
| Im  | Jahre          | 1775 W        | urben     | tot | t gebor    | n 404.          |  |  |
| -   |                | 1780          | _         | -   | -          | <b>3</b> 43.    |  |  |
|     | -              | 1 <b>78</b> 6 | -         | -   | -          | 143.            |  |  |

| Im I                                | ahre | 1790 W | ırben    | tobt | geboten         | <b>38</b> 9. |
|-------------------------------------|------|--------|----------|------|-----------------|--------------|
| -                                   | -    | 1795   | -        | -    | -               | 482.         |
| -                                   | -    | 1796   | ٠,       | -    | -               | 420.         |
| -                                   | -    | 1797   | -        | -    | •               | <b>46</b> 5. |
| -                                   | • 1  | 1798   | -        | -    | -               | 433.         |
| -                                   | -    | 1799   | -        | -    | -               | <b>3</b> 65. |
| -                                   | -    | 1800   | <b>-</b> | -    | · -             | 496.         |
| -                                   | -    | 1801   | -        |      |                 | 395,         |
| -                                   | -    | 1802   | -        | -    | •               | 464.         |
| <b></b>                             | -    | 1803   | ٠ 🛥      | -    | -               | 429.         |
| -                                   | _    | 1804   | -        | -    | •               | 361.         |
| -                                   | -    | 1805   | -        | -    | - 1             | 412.         |
| -                                   | -    | 1806   | -        | •    | -               | 335.         |
| -                                   | -    | 1807   | -        | -    | <del>-,</del> . | 435.         |
|                                     |      | Ster   | belift   | en.  |                 |              |
| Im Jahre 1785 find geftorben 11603. |      |        |          |      |                 |              |
| -                                   | -    | 1790   | -,       | -    | 1615            | 7•           |
| -                                   | -    | 1795   | -        | -    | 13750           | 5.           |
| -                                   | -    | 1796   | -        | -    | 14286           | 5.           |

15915,

personen, 4010 Anaben, 5757 Mabchen; bavon an ber Lungensucht 2689, an Abzehrung 1735, am Nervenfies ber 796, an Lungenentzündung 413, an der Ruhr 309, an Schlagflüffen 561, an Gebärmentzündung 319, am Scharlachsieber 86, an Pocken 2, durch Unglücksfälle 39, an der Mastericheue 1.

Im 3. 1805 starben 4046 Mannsperfonen, 3306 Weibsperfonen, 4877 Knaben, 4513 Måbchen; bavon an ber
Lungensucht 1885, an ber Abzehrung 1971, am Nervens
fleber 886, an Lungenentzündung 491, an der Ruhr 193,
an Schlagstüffen 495, an Gebärmentzündung 421, am
Scharlachsieber 502, an Pocken 193, burch Unglückss
fälle 75.

Im 3. 1806 fiarben 5750 Mannspersonen, 4036 Weibs, personen, 5377 Anaben, 5196 Mabchen; bavon an Lung gensucht 1934, an Abzehrung 2072, am Nervensteber 2163, an Lungenentzündung 647, an ber Ruhr 367, an Schlagsstüffen 507, an Sedarmentzündung 527, am Scharlachssteber 147, an Pocken 2330, durch Unglücksfälle 74, an der Wasserscheue 1,

Im J. 1807 ftarben 3346 Mannspersonen, 2794 Weibs: personen, 4050 Knaben, 3574 Mabchen; bavon an Luns gensucht 1517, an Abzehrung 1668, an Lungenentzüns dung 470, an der Ruhr 340, an Schlagstüffen 466, an Gedärmentzünbung 349, an Schartachsiebern, 71, au Vocken 54; durch Ungläckställe 52.

Unlaugbar ift es, baß feit bem Jahre 1988 bie Sums me ber jabrlich in Bien Geftorbenen gegen bie Babl ber Gebornen unverhaltnigmäßig groß ausfällt. Eine Saupturlache biefes Berhaltniffes ift folgende: von bem Jahre 1788 bis 1805 führte Defterreich bennahe in Ginem fort unaufborlich Rrieg; biefer Umftand hatte folgende Wirkungen : alle Trupven und Recruten. welche mahrent des Zartenfrieges aus Oberbfterreich. von ben Werbplagen im beutschen Reiche, aus Bohmen und Dahren, jum Theil auch aus Galigien nach ber tartifden Grange marfdiren mnfren, nahmen ten Weg über Mien; alle Truppen und Recruten, welche mahrend bes frangbfifchen Krieges aus Ungarn, Sies benburgen und Kroatien nach ben Rieberlanden ober

an ben Rhein marichiren mußten, nahmen ben Dea über Wien; alle Truppen und Recruten, welche aus Bohmen, Dabren, bevben Galigien , gum Theil auch aus Ungarn nach Stalien maricbiren mußten, nabinen ben Weg ebenfalls aber Wien. Alle biefe Truppenmaffen und Recruten: Transporte laffen alle ihre, burch bie Strapagen bes Mariches und andere Bufalle Frant. unpaffich und unbebulflich gewordenen Golbaten . gleichsam als in einem allgemeinen Rranten-Depot. im Militar: Spital ju Bien jurud. Es flarben alfo in biefem Spitale jahrlich wohl aber 2000 Mann; biefe Fommen taglich in ben gewohnlichen Zobtenzettel .und aus demfelben in die allgemeine ichrliche Tobtenlifte. und machen alfo einen ungewohnlichen Ueberfchuf.

In den Jahren 1805 und 1806 hat die Anwesenheit ber feindlichen Heere in der hauptfadt ein Merkliches Bur größeren Sterblichkeit bevoetragen.

Souft first in Bien gewohnlich jabrlich ber fechs und zwanzigfte Menfc.

#### XXVII.

Confumtion. - Bufuhr aus den Provingen. Lebensbedurfniffe . Wohnungen . Dola.

Lebensbedurfniffe, Bohnungen, Solg. In den vier Jahren 1782, 1783, 1784 und 1785 wurden folgende Consumtiones-Artifel in Wien eingebracht; Ochsen . . 161935Stud. Mehl(weiß.) 2186635 Bent. 5233 - -Mehillichwar= Raiber . . 195553 - -#c8) . 2431273 -Schafe . 110576 - -Gries . . 16227 -Lammer . 649141 - -Bein(bfter.) 1988191Gim. Schweine 286386 - -Bein(unaar. Spanfertel 87423 - + u. ausland.) 47168 Beinen unb Bier . . 1647844 -Rorn . . 583120Megen. Unfchlitt . 868483cnt. Gerffe . . 370382 - - Heu . . 79190 Fuhr. Strop . . 4873058Bûnd. Hafer : 1279391 - -

hierbet ift noch ju bemerken, bag von den Ochfen'. Schweinen und Lammern jahrlich 3 bis 4000 Stude in ber Gegend von Wien confumirt werben, und daß von

Bullenfruchte 179559 - -

den Schsen einige Taufend nach Oberbsterreich toms men.

An Brennholz find innerhalb brep Jahren bloß zu Baffer 1490489 Klafter nach Bien gebracht worden.

Consumtion von den Jahren 1803, 1804 und 1807.

Bom 1. November 1802 bis jum letten October 1803 find an den Linien von Wien verzollt worden;

Ochfen . . go167 Stude. Mehl (fcmar:

Kabe . . . 1332 - - 3ee) . . 6034093entur,

Ralber . . 63363 - - Gries . 5781 -

Schafe . . 67418 - - Sulfenfruchte 38867 Mcs.

Lammer . 209705 - - Weipen unb

Schweine . 67537 - - Korn . . 543083 - -

Spanfereci 10195 - - Gerfie . . 316163 - -

Defter. Wein 596479 Gimer. hafer . . . 591839 - -

Ungar. u. aus: Heu . . . 16269Fuhrn. land. Wein 30024 - - Stroh . 2529036 Bund.

- Bier . . . 556122 - - Unschlitt 36213 Bentn.

Mehl (wei: Holz . . . 157396 Klaft.

Bed) . . 588924Bentn, Steinfohlen 71228Bentn.

Brot . . . 6550 Zentn. Holzkohlen 124860 Stüs Rohes Fleisch 1252 - - bich. Erdassel . 30206 Pfund.

Feinere Nahrungs:Artitel, welche vom 1. Januar bis 31. December 1803 auf ben Marttplagen in ber Stadt Mien vertauft worben finb.

Geffügel. Kafanen . 7254 Indian. Sah. 26897Stud. Rebhanner 7544 -Ravaunen . 70508 - -Robrhübner 4302 -Poularben . 40018 - - Schnepfen 6680 -Jungehuhner371523 - - Wilbganfe 195 -Alte Suhner 33522 - - Milbenten 2356 - -Ganse . . 05463 - -Sifche. Enten . . . 37060 - -Baufen . 25374Pfund. Tauben . 29159 - -Dict . . 9230 -Wildvret. Schill 47871 -Sirfde . 167Stud. Secte . 10 2150 -Wilbschwein. 82 - - Geefische. 03100 - -Rebe . . 352 - -Rrebfe 3 . 733000 - -Safen . . 19376 -

Gper . . 20006780 Stud. Gefalgene Rinbidmig. 684600Pfunb. Butter 334500 Pfunb. Gus. Butter 252575 - - Gem. Rafe 668325 - 4 Bom 1. Robember 1805 bis jum letten October 1805 find an ben Linien von Wien verzollt worden : Ochfen . . 74205 Stud. Gries . 31203entn. Rube . . . 1080 - - Salfenfrucht.83845 Dict. Ralber . . 62491 - - Beigen unb Schafe . . 63620 - - Korn . 397465 -Lammer . 140868 - - Gerfie . 140736 - -Edweine . 81514 - 4 Safer . 836596 - -Spanferfel . 20285 - -Beu . . 19065Aubrn. Defter. Bein 406808Gimer. Strob . 1533929Bund. Ungar. u. ans: Unichtitt. 37603 Bentn. Iant, Mein 36088 -Bolg . . 287024Rlaft. Bier . . 658410 - -Steinfohlen 80332 Bentn. Mebl (weis Brot . . 5341 - pes . . 418856 Bentn. Schmals . 1197 -Mebi (fdmars . . 530537 -

Bom 1. Ropember 1806 bis gum letten October 1807. find an den Linien von Wien verzollt worden.

. 69795 Stud, Bier . . 674069 Gimer. 2155 - - Debt weiß. 481235 Bentn. Grofe Ralber 1033 - - - fcmmars. 408103 - -Milchedibet . 74059 - - Gries . . 13523 - -Schafe . . 46959 - - 28000 . . . 7255 - - . Rammer . . 120165 - - Sulfenfruchte 52017 Des. GroßeSchweine41297 - - Beigen und 27484 - - Korn . 637648 -Frifchlinge . 11588 - - Gerfte Spanfereet . 6842 - - Safer . . 863436 - -Mleifch . . 1322 Bentn. Beu . . . 24179 Tuben. Unidilitt . 50974 - Strob . . 1353803Bunda. Bein,bfter. . 457797Gim. Brennholz . 281120 Rlaft. - Ungar. . 43677 - - Steinfohlen . 155975 Bent. -, Ausland. 2050 - -

Bey bem Artifel Bier ift gu bemerten, bag inner ben Linicn von Wien felbft vier Braubaufer finb, beren

Abfan ungefahr eben fo boch angefent werben muß, als die Quantitat bes von außen eingeführten Biers.

Die Jufuhr der Lebensbedurfniffe aller Arten geschieht ans ben fammtlichen Provingen des bflerreichischen Staates; es liefern:

Rieberb fterreich: Bein, holy, Ralber, Eper, Milch, Butter, Gemufe, halfenfrüchte, Getreibe, Doft, Geflügel, hen, Stroh, Bier, Steintoblen.

Oberbfierreich: Wollenzeuge, Brennholz, Baus holz, Salz, Steinkohlen.

Ungarn: Ochfen, Pferbe, Schweine, Schafe, Lammer, hen, Getreibe, Stroh, Bein, Fifche, Tos bat, Seftagel, Ever, Bilbpret, Apotheter:Baaren, Thierhaute, Knoppern, Bolle, Metalle, Farbenerde, Steintoblen.

Bbhmen und Mahren: Hopfen, Glas, Flachs, Leinwand, Tucher, Schmalz, Wildpret, Jinn, Pas pier, Fifchc.

Stepermart und Karnth. Ochfen, Rapauhen, robes Cifen und Stahl, Gifenwagrenund Stahlwagren.

Salgburg: holz, Gifen, Salz.

Friaul und Ifirien: Wein, Pomeranzen, Limonien, Kaftanien, Austern, Schildfroten, Dehl, Seefische.

In Betracht bes Preises ber Lebensbedurfniffe mar in Wien ftets um febr viel mobifeiler au leben, als in allen übrigen europäischen Sauptftadten vom erften Range, ja fpaar viel wohlfeiler als in Saupt: flaten vom zweyten und britten Range, und in Stab: ten von viel geringerer Boltsmenge. Rur bie Bobs nungen und bas Sols maren, im Bergleich mit ben übrigen Dingen, ftets in einem fehr hoben Preife. In ben letteren Regierungsjahren der Raiferinn Mas ria Therefia flieg ber Preis einiger Artitel, feboch bennabe unmerklich, und fo blieb es bis gum Rabe re 1788: bamahis, nach bem ausgebrochenen Zürken: Friege murben viele Lebensmittel merklich theurer, bes fonbers bicfenigen . welche aus Ungarn tommen, weil bie Bufuhr abwarts zu ben Armeen bas meifte wege nahm. und fomit bie Bufuhr nach Bien fich in eben

bem Berhaltniffe verminderte. Seit jenet Beit ift fast nichts mehr auf die alten Preise zurud gekommen; im Segentheile sind viele Consumtions:Artikel noch um ein Großes gestiegen, besonders feit dem Ende des Jahres 1801, und vorzüglich jene, welche keiner ges samäßigen Lave unterliegen.

Ein Bepfpiel bavon wird bie Bergleichung ber Preis fe einiger Artikel vom Jahre 1800 und 1808 machen. Es koftete

| Im Fahre 1800    |       | Ħ.  | ŧr. | ImI | ahre 18          | 80      | ft. | fr. |           |
|------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|---------|-----|-----|-----------|
| Beigen (b.Megen) |       |     | 2   | 48  | Beigen (b.Megen) |         | 6   | 30  |           |
|                  |       | bis | 3   | 15  | -                | - 1     | bis | 9   | 30        |
| Korn (d. Meşen)  |       |     | 2   | _   | Korn (b          | . Mepe  | n)  | 5   |           |
|                  |       | bis | 2   | 6   |                  |         | bis | 7   |           |
| Gerfte           | -     | •   | 1   | 36  | Gerfte           | -       | -   | 4   | 30        |
|                  |       | bis | 1   | 48  |                  |         | bis | 6   | -         |
| Safer            | -     | -   | , 1 | -   | Safer            | -       | •   | 4   | _         |
|                  |       | bis | 1   | 21  |                  | ,       | bis | 5   | <b>50</b> |
| Mundme           | hi (t | et  |     | -   | Pundm            | ehl (de | ¢   |     |           |
| M                | uth)  | )   | 67  |     | . 3              | Nuth)   | 1   | 55  | -         |

|                          | •                        | • |
|--------------------------|--------------------------|---|
| Im Jahre 1800 fl. fr.    | Im Jahre 1808 ff. Fr     | • |
| Gemmelmehl - 52 -        | Semmelmehl - 140 -       | - |
| Pollmehl - 42 -          | Pollmehl 104 -           | _ |
| Rodenmehl (ber           | Rockenmehl (ber          |   |
| Muth) 42 —               | Muth 83 -                | - |
| Holz (die Klafter        | Holz (die Klafter        |   |
| buchenes) 13 -           | buchenes) 25 -           |   |
| Holz (bie Klafter        | Holz (die Klafter        |   |
| weiches) 7 -             | weiches) 14 -            |   |
| Rindfleifch (b.Pfnb) - 7 | Rindfleifch(b.Pfnb) - 16 | 5 |
| Ralbfleifch 9            | Kalbfleisch 20           | , |
| Schaffleisch 7           | Schaffleisch 16          | 3 |
| Schweinfleisch 10        | Schweinfleisch 22        | 3 |
| Butter 26                | Butter 1 19              |   |
| Reis 16                  | Reis 24                  |   |
| Schmalz 28               | Schmalz 1 6              | ; |
| Seife 16                 | Seife 40                 | , |
| Haarpuber 16             | Haarputer - — 62         |   |
| Kaffee 1 30              | Kaffce 16 10             |   |
| Bucter 1 12              | Buder 4                  |   |
|                          | Sharr                    |   |

١

mehreren Jahren außerordentlich im Preise gestiegen: bie ordentlichen ganzen Wohnungen in den befferen lebhafteren Gegenden und Gaffen ber Stadt seit 4 bis 5 Jahren ungefähr um ein Dritttheil, und die Miethszimmer um die Halfte, auch wohl um zwey Drittztheile ihres vorigen Anschlags.

#### XXVIII.

Buchercenfur. — Buchhandlungen und Buchbrus derenen. — Wienerzeitung. — Pofttagliche Unsteigen aus bem Frage und Rundschaftsamte.

Mues, was im Lante neu getruckt wirt, muß vorher im Manuscript bevm Buchercensur-Ainte (welches nes ben der Hauptmauth ist) eingereicht, von einem Censor gelesen und beurtheilt werten, ob es jum dentlichen Drucke geeignet sep oder nicht. Alle aus dem Austans de kommenden Bucher muffen ebenfalls bey dem Censsurante niedergelegt, und von sedem ein Exemplar durch einen Censor gelesen und beurtheilt werden, ob der diffentliche Verkauf davon zu gestatten sep oder nicht. Es sind zehn eigens ausgestellte und bezahlte Censoren,

unter welche alle wissentschaftlichen Facher vertheilt sind. Bey dem Censuramte ift ein Revisor, ein Concipist und Kanzellist. Wenn ein Censor gegründete Weisel hat, ob ein Buch erlaubt oder verbothen werden soll, so muß er die Sache an die Polize p: Hofftelle geben, welche seit 1802 in Censur: Angelegenheiten die hochste Instanz ist, und somit die letzte Entscheidung hat.

Buchhandlungen und Buchdruckereyen.

. Buchhandlungen find gegenwartig in Dien awen und awantig, und fie befinden fich alle in ber eigentlichen Stadt felbft, feine in ben Borftabten; bie vorzäglichs fen barunter, welche eine ununterbrochene Berbins bung mit bem Auslande, und mehr ober weniger vollfanbige Bagrenlager in allen Radern unterhalten. find bie bes Degen auf bem Michaelsplage, bes Shaumburg in ber Bollzeile, bes Bed in ber Geipergaffe, bes Camefina auf bem boben Marts te, bes Seiftinger auf bem Robimartte. Degen geichnet fich burch ein nieblich eingerichtetes mit prache tigen Banden vergiertes Gewolbe aus, wo man fur baare Bezahlung einen in vier Banden artig gebrudtet

١

Material:Catalog ber and und inlänbischen Literatur findet.

Buchbruckerepen sind so wohl in der Stadt als in den Borstädten vier und zwanzig, welche alle zusamzwen gegenwärtig 114 Pressen im Sange haben. Die bekanntesten sind die v. Kurzböckische, Schmidtssiche; Hraschanzen finde. Die des Buchdandler Degen, mit welcher auch eine Schriftzließeren verbunsden ist, hat sich seit kurzem die besten Schriften des Auslandes beygeschafft, und einige Prachtausgaben geliefort, welche nach dem Urtheile aller Kenner mit den besten topographischen Producten des Auslandes sich messen dursen.

Die Wiener-Beitung ift bas einzige officielle politische Blatt, und gegenwartig aberdaupt die einz zige Zeitung, welche hier cricheint. Sie ift in beuts scher Sprache, wird Mittwochs und Samstags aus: negeben, und koftet für die Pranumeranten jährlich 12 Gulben, ohne die seit 1803 eingeführte Stampelges bubr; außer bem kostet jedes einzelne Blatt 12 Areuzer.

Sie befteht immer ans zweb Abtheilungen, wovon die erfte die inlandischen Begebenbeiten. bie zweyte bie auslandischen Begebenheiten enthalt. Unter ber erften Rubrit fommen barin vor alle Geburtes und Sterbefalle beb ber faiferlichen Ras milie, auch von anbern vornehmen, Berühmten ober fonft meremurbigen Perfonen; bie Stanteserhbhuns gen. Beforberungen. Gnabenbezeigungen, Ernennuns gen ju militarifchen und politifchen Memtern und Burben; die offentlichen landesherrlichen Berordnuns gen in politifchen, militarifchen, gerichtlichen und Fis nang:Angelegenheiten; in Rriegszeiten auch bie mina ber erheblichen Rriegsbegebenheiten u. f. w. Die gwebs Abtheilung enthalt bie gewohnlich laufenben Reuigkeiten aus ber politifchen Welt. Bey biefer Beis tung ift jebes Dahl quch ein Unbang: biefer ents balt ben bffentlichen Wechfels Curs; ben Eurs ber Staatspapiere; meteorologifche Beobachtungen; ben Stand bes Barometers, ben Stand bes Thermomes ters, bie Richtung ber Minde nach ber Ungabe vam

Observatorium ber Universitat; Fleinere Chicte pom Bofe ober ber ganbesregierung; bie tagliche Liffe ber in Wien Berftorbenen, jedoch um einige Tage fpater als ber Tobtengettel; bie monathliche Tare von allen Sattungen bes Diebls und Brobes in Wien, auch bie Preife ber Gefecibarten auf ben Martten gu Dien, Stoderau, Fifchament und Groß:Engerflorf; ferner Ebictal-Borlabungen, Angeigen von Schulben-Concurfen, von erledigten burgerlichen Stellen, gehrftellen . Stivendien; von gefundenen ober verlornen Gachen; von Leuten, welche Dienfte fuchen ober gu Dienften gefucht werben; von Baufern, Garten, Pferben, Ruts fchen, Landgutern, bie ju vertaufen find; von Bers fleigerungen ber Mobilien, Bucher u. f. w., Bohnuns gen in ber Stadt und auf dem Lande, welche gefucht, ober angebothen werden; Anfundigungen von neuen Erfindungen, Buchern, Runftwerten, von Sprachs meiftern, Gaftwirthen u. f. w furg, alle Arten von Privat: Notigen, bie man tem Publicum geben will.

und wofår terjenige, welcher fie einrücken läßt, eine verhaltnigmäßige Bezahlung leiften muß.

Den Berlag der Wiener-Zeitung haben schon feit ungefahr 50 Jahren die van Ghelenschen Erben, wels che aber gegenwartig jahrlich 18000 Gulben Pachtgelb bafür bezahlen muffen.

Eine beutsche politische Beitung barf außer der Bieners Beitung bier nicht erscheinen. Es haben fich zwar zu versschiedenen Beiten Unternehmer gefunden, welche franz zbfische, italianische, ungarische, illvrische, lateinische bronomische, Handels- Runft- Kirchen-Beitungen u. f.w. heraus gaben, es hat sich aber keine berselben lange erhalten.

Die posttaglichen Angeigen aus bem Frag: und Rundschafts: Amte werden ebens falls jeden Mittwoch und Samstag ausgegeben. Die wesentlichen Artitel berselben find die nahmlichen, wie im Anhange gur Biener: Beitung: Landesherrliche Edicte, Convocationen, Licitationen, Rauf und Berstauf von Gatern, Saufern, Grundstaten, Mohnungen;

verlorne und gefundene Sachen; Dienstautrage u. f. w. Es hangt alfo von der Wahl der Privat-Leute ab, ob sie ihre Unkandigungen in die Zeitung oder in das Aundschaftsblatt wollen seven lassen.

#### XXXIX.

# Das Poftmefen.

Das E. E. Poffamt ift in ber Bollgeile Rr. 918. In biefem Gebaube befindet fich 1) bas oberfie Sofa Poftamt (bie Brief: Poft ober reitenbe Doft); 2) bas mit biefem Oberft : Bof : Poftamte vereinigte tleine Poft: Dberamt: 3) die Pofimagens Saupts Expedition und Controle (bie fabrende Poft); 4) bie Hof: Poft: Buchhaltung; 5) bie Dberft: Sofs Poftamt & Sauptcaffe. - Das Poffamt fiebt uns mittelbar unter ber Soffammer ober Finangficlle; es beforgt bie Berfenbung ber abgehenben Briefe und Schriftpacerte, die nicht aber funf Pfunte wiegen; bie Bertheilung ber einlaufenden Briefe und Padete; die Erpedirung ber abgebenben, und die Buftellung ber ankommenten Ctaffetten. - Das Poffamt ift taglich

pon 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags, und pon a 1/2 Uhr Rachmittags bis 7 1/2 Uhr Abends (am Mitts woch und Camstag bis 8 Ubr Abends) jur Aufagbe ber Briefe offen. - Bon ben Bricfen, welche in ben bfterreichischen Erblanden bleiben, wird gewohnlich bie Balfte bes Pofigelbes am Orte ber Aufgabe, und bie andere Salfte am Orte ber Abgabe bezahlt; boch fann man, wenn man will, einen folden inlanbifden Brief ben ber Aufgabe bier gang frankiren ober bis gum Orte ber Abgabe bezahlen; biejenigen Briefe aber, welche in fremde gander abgeben, ober aus folden berein tommen, muffen beb ber Aufgabe ober bebm Einpfange, nach ber beftehenden Pofitage bis an bie Grange ober von berfelben bierber gang bezahlt merben. - Will man zu arbierer Sicherheit einen Brief recommandiren laffen, fo bezahlt man nebft ber gewohnlichen Zare 6 Rreuger Recommandations: Gebubr, und 3 Kreuger für einen Empfangsichein (Recepisse) wofür das Pofts amt biefen Brief protofollirt, und beb allenfalfiger Dachfrage Befcheib barüber gibt.

Die Unennft fammtlicher Doften ift bev autem Dets ter immer Bormittags. Die Briefe an Personen, bes ren Bohnung auf ber Abreffe genau angegeben ift. ober bie fonft bem Poftamte befannt ift, werben noch am Zage ber Untunft in ber Stadt und in ben Bors flatten burch bie hierzu beftimmten Brieftrager guges ficut : Briefe an Personen in unbefannten Bohnungen muffen auf bem Poftamte abgehohlt werben, wo ein ciacnes Bimmer au biefem Bebufe vorbanden, und taglich von allbr fruh bis 6 Uhr Abends offen ift. Briefe, ble mit Recepiffe angekommen find, bezahlen 2 Arcujer über bas Pofigelb; auch muß ber Abnehmer bas Recepiffe unterichreiben, ebe ihm ber Brief auss aclicfert wirb.

Die chemable bestanbene Brieftare ift im Jabre 1799 um bie Salfte, und im Jahre 1803 abermahle um bie Salfte erhöhet worden, und ift nun folgende: jeter figenannte einfache Brief, ber für ein halbes Loth an Gewicht angenommen wird, toffet, wenn er in frems Staaten acht, ober aus benfelben berein tommt.

ib Kreuzer; biefe Taxe steigt mit jedem halben Loth um eben so viel, baß also ein Brief von Roth 32 Kr., von 1 1/2 Loth 48 Kr., 2 Loth 1 Gulben 4 Kr., von 4 Loth 4 Gulben 8 Kr. u. s. w. Fostet. — Jeder einfache Brief, welcher im Inlande bleibt, kostet bey der Aufsgabe & Kreuzer, und eben so viel bey der Abgabe, und seine Taxe steigt von einem halben Loth zum andern ebensalls um so viel.

Staffetten tonnen ju allen Stunden ben Tag und Macht abgesandt werben; der Absender einer Staffette hat den ganzen Kostenbetrag vom Orte der Ausgabe bis zum Orte der Ausgabe beh der Ausgabe zu erlegen, wofür er eine ämtliche Quittung erhält. Die ankomsmenden Staffeten werden zu allen Stunden bey Tag und Nacht den Eigenthümern in ihre Bohnungen gesschiett; dafür hat der Empfänger dem Briefträger in der Stadt 34 Kreuzer, in den Borstädten 1 Gulden, übrigens aber nichts weiter zu bezahlen.

Die Postwagens Saupt: Expedition fieht unmittelbar unter ber Finang: Soffielle. Diese Expedition beforg

bie Berfenbung und Abgabe von leichteren Frachtfich: den, von barem Gelbe, von Briefen, in welchen Bancozettel . bffentliche und Privat-Obligationen, Bechfelbriefe, Gelbanweifungen und gablbare Quits tungen eingeschloffen find. Die Aufgabe biefer Gachen 'aefdiebt ben ber Pofimagens:Erpedition . im Pofiams te im binteren Theile bes Gebaubes an ber Schuler: ftrage zu ebenet Erbe; bas Aufgabsamt ift von 7 Uhr Morgens bis 19 Uhr Mittags, und von 3 Uhr bis 9 Uhr Rachmittags offen. Die Aufgabe muß einen Zag por Abgang bes Poffmagens gefcheben. Laut ei: ner neuen Berordnung muffen bie Briefe, worin Gelb, Bancozettel, Obligationen u. f. w. eingefchlof= fen find, offen gur Erpedition gebracht, bie eingeschlof: fene Gumme bem Beamten porgezeigt, und bann ber Brief erft gugeffegelt werben. - Die Abgabe ber mit bem Poftwagen hier angefommenen Sachen gefchicht in bem t. f. Sauptmauthgebaube, am alten Tleifch= marft.

<sup>\*</sup> Perfonen, die auf dem Postivagen fahren, bezahlen

auf ben beutscherblanbischen Postrouten für einen Plat im Wagen für die einfache Station 45 Areuzer. Ber der Einschreibung ist die Hälfte des ganzen Reisegels des sogleich voraus zu bezahlen, und diese ist verfalsten, wenn ber Abgang des Postwagens diese Person zurück bleibt. An Gepäcke sind 50 Pfund frey mitzusführen erlaubt, worüber jedoch der Conducteur nicht Gorge zu tragen verbunden ist. — Auf der ungarisschen Route besteht in den Sommers und Wintermonathen eine besondere Haltung der Lare, wie auch für Plätze in und außer dem Wagen.

Mit dem oberfien Pofiamte ift auch die Zeitung &s Saupt: Expedition vereinigt, und eigenen Pers sonen aufgetragen; bey dieser pranumerirt man auf intandische und auständische Zeitungen, Journale und periodische Schriften seder Art, welche nicht von der Bucher: Censur verbothen find; zu diesem Endzweck macht die Expedition jedes halbe Jahr die Lifte der erlaubten Zeitungen und Journale sammt bepgesesten Preisen bekannt.

Bur Beforgung ber fahrenden Extrapoft ift das Poststallamt im Fürst Paarischen hause in der Bollzeile, Rr. 839. Diese Extrapost ist nahmtich ein Eigenthum. der Fürst Paarischen Familie, welche sie gewöhnlich an einen Pächter überläßt. Wer also mit Extrapost reisen will, hat ben diesem Amte die Pferz de zu bestellen, die aber nicht verabsolgt werden, wenn man nicht vorläusig von der Hofz und Staats-Ranzzelleh den sogenannten Postzettel (Erlaubnissschein) erhalten hat, ohne welchem auch kein Posimeister auf den ersten drep Stationen um Wien einen Reissenden weiter bestördern darf.

Das fogenannte Rittgeld, ober bie Taxe für jedes Pferb auf einer einfachen Station ist zwar spstemazisch auf 45 Kreuzer angesent; wegen des erhöhten Preises der Fourage aber ist es schon seit ein paar Jahrren in Ober: Nieder: und Innerdsterreich auf 2 Sulzden erhöhet; in Ungarn, Siebenburgen und bepden Salizien aber wird es mit 1 Sulden bezahlt. — Wer zur Beschleunigung seiner Reise die Vorausbestellung

ber Pferbe auf ben Stationen machen will, verlangt von bicfem Amte bie Ausfertigung eines Pferdebes stellunges: Eurrentale', welches 17 Arcuzer tostet, und zwar ein paar Tage vor der Abreise; halt er aber die angegebene Beit nicht genau, so find bey Berspastungen die Postmeister berechtiget, für sedes Pferd 30 Arcuzer Wartgeld abzufordern.

Das vorgeschriebene Trinkgelb für ben Pofission ift in Ungarn und Siebenburgen folgendes:

Schmiergelb ohne Schmière 4 fr., mit Schmiere 12 fr.

In Desterreich und Galigien ift bas vorgeschriebe. ne Arinkgelb.

Im Jahre 1797 murbe ber Bau bes Canals wirklich angefangen. Geine erfte Unlage ift von Bien bis Bienerifch: Reuftabt; von bort foll er bis nach Debenburg, und in ber Folge vielleicht noch weiter fortaes fest werden. Er geht aus ber Segend von Laxenburg um ben Wienerberg bis jur Stadt, burchichneibet bie Linie, und lauft burch die Borfladt Landfrage berein bis auf bas Glacis, wo vor bem bermabligen Juvalis benhause bas große Baffin jum Mustaden ber Gebiffe gegraben . und pon ba fein Ausfluß in die nabe Dos nau angebracht ift. Gein Abfall vom bochfien Puncte beb Reuftabt bis jur Oberflache ber Donan beb feinem Ansauffe betraat 55 Rlafter, und er bat auf biefer aans gen Strecke 52 Schleusen. Es find eigene Canal-Schiffe gebaut worden, welche 5 1/2 Fuß in ber Breite, und 73 Aus in der Lange baben, 600 Bentner Ladung fubs ren und von einem Pferbe gezogen werben. Der Saupt: gegenftand bes Transports auf biefem Canale find bie Steinfohlen; ferner Sola, welches ehebem aus ber Nachbarfchaft von Baben auf ber Are bis in die Stabt

geführt wurde, und tann alle fibrigen Sattungen von Baaren und Lebensbedurfniffen aus ben Gegenben, wo ber Canal burchgebt.

į

Um die Ankführung einer so wohlthätigen Untersnehmung mehr zu fichern und zu beleben, haben Seine Majestät der Kaiser anfangs sich selbst daben interessstrt, eine große Summe aus Derò eigenem Familiensvermögen dazu vorgeschossen, und der Canal: Gesellsschaft einige sehr vortheilhafte Auszeichnungen zugesstanden, in der Folge aber den Canal ganz auf eigenen Rechnung und zur eigenen Disposition übernommen, und den ersten Unternehmern ihre Auslagen baar hinaus bezahlt.

Im Monathe Man 1803 wurde diefer Canal gum ers ften Mable ordentlich befahren.

Im Jahre 1804 find auf diesem Canale 1715 Fracht: 'fdiffe gegangen'; fie führten bauptsächlich Steinkohlen, Brennholz (über 9000 Klafter) Bans und Dachziegel. Emwaaren, Effecten von Privatleuten u. f. w., welches alles zusammen eine Labung von 573906 Jentn, ausmacht.

#### XXXI.

Sehenswurdige Orte in ber Rabe von Wien.

Diefes kaiferliche Luftichloß ift nur eine halbe Stuns. be von ben Linien ber Stadt entfernt, und liegt in einer kleinen Bertiefung, nabe an dem Flüßchen Wien. Kaifer Joseph ber Erfte fing hier an ein kleines Jagbichloß zu bauen, das er aber wegen feinem frühs zeitigen Tobe nicht gang vollenden konute.

Das gegenwartige Gebaube wurde von der Raifes rinn Maria Theresia im Jahre 1754 angelegt und in wenigen Jahren vollendet. Der Architekt Pacassi machte den Plan, und Balmagini führte den Bau. Ein schr großer regelmäßiger hof bildet den Jugang zum Pallasse; vom Eingange des hofes laufen rechts und links zwey lange Flügel von Geitengebäuben aus, worin die Wohnungen der hofdienerschaft, die Rüchen, die Ställe, die Wagenschuppen, die Wohnungen der nöthigen Arbeitsseute u. s. w. sind. Am Eingange des hofes sehen zwey Obelisten, und im hofe selbst sind

gweb Brunnen mit marmornen Figuren. Um obern Ende bes Sofes ficht ber kaiferliche Wohnvallaft; eine practige boppelte Treppe fubrt vom Bofe gerabe in bas erfte Stockwert. Der Pallaft felbft ift in einem etwas gefünftelten Gefdmack angelegt. Die innere Einrichtung ift allerbings prachtig : ce fint reiche Las veten, dinefifdes Porzellan, toftbare Spicacl, fris fallene Lufter, icone Gemablbe, Buften u. f. w. in großer Menge vorhanden. Bor allem antern zeichnen fich bren Gale aus: in einem find icone Fresco: Gemablbe von Gregor Suglielmi; im zwepten find gros Be Bemablbe, welche die Teverlichkeiten vorficken die im Jahre 1760 beb Gelegenheit ber Bermahlung Tofcube bee 2meuten mit ber Pringeffinn bon Parma find gegeben worden; und im britten find bie Buffen von Jofeph bem Zweyten; von Maria Antonia, Ro: niginn von Frankreich, und von Maria Carolina, Koniginn von Mcapel. In einem Nebengimmer ift bie gange Familie ber Kaiferinn Maria Thereffa abgebils bet; in einem autern ift eine reiche Sammlung von

forentinifcher Scagliola-Arbeit, welche Kaifer Lcopold ber 3mepte bahin gegeben hat.

Die Kaiferinn Maria Theresta wohnte jeden Sommer in diesem Schloffe; Kaiser Joseph der Zwepte bes wohnte es niemahls; seit der Regierung Kaiser Franz des Erken, bringt gewöhnlich die jungere kaiserliche Familie die Sommermonathe bier zu.

Sinter bem Schloffe ift ber febr geraumige Barten ; er ift noch nach ber alteren frangbfifchen Manier angelegt : in ber Mitte ein großes freves Parterre, ju benden Seiten mit mythologifchen Statuen von weißem Dars mor befest; am Ende besfelben, am Fuße einer Un= bbbe, ift ein geräumiges Bafferbeden, und über bem: felben eine chenfalls aus weißem Marmor gearbeitete muthologische Gruppe, welche ben Neptun mit Des reiben, Tritonen und Scepferben umgeben vorfiellt; an diefer Gruppe find fpringende Baffer angebracht, welche man aber felten fpielen lagt. Bu bepben Geiten ticfes fachen Parterres find fcone fcattenreiche Alleen, Gebufche, Lauben, Bafferbeden u. f. w. angebracht. Auf ber linken Seite, weit rudwarts am Fuße ber Unhohe, ift bas fogenannte Brunnchen (Brunt). Hier fieht ein kleiner Tempel, und in dems felben liegt über einem Wafferbeden von rothem Mars mor eine Nymphe, welche fich auf eine Urne ficht, and ber eine natürliche klare frifche Bafferquelle hers vorsprudelt, und von welcher Quelle der Ort seinen Rahmen Schonbrunn erhalten hat. Ein siets hier stehender Invalide gibt sedermann auf Begehren ein Glas, um von dieser guten Quelle zu trinken. Rechts vom Parterre im Gebusche ift ein kleiner Fasangarten.

Fernere febenswurdige Gegenstante diefes Gartens find: Das Denemahl ber Roniginn von Neapel, die Ruine, ber Obelist, das Gloriet und die Menagerie.

Das Denkmahl der Königinn von Reapel fieht links in einer kleinen Entfernung vom Schlosse, und wurde im Jahre 1806 gefest. Auf einem kleinen vieredigen, von Baum-Alleen umgebenen Plaze sieht eine vieredige Saule von grauem Granit; auf der Borderseite derfelben find aus gegoffenem Bronze die

Profitebpfe ber Koniginn, zweper Prinzessinnen und bes Prinzen Leopold. Auf der Rückseite befindet sich folgende Inschrift; "Der einblichen Zartlichkeit für die umsterbliche Maria Theresia, der Liebe zum theuern Baterlande, der froben Rückerinnerung an die Freude der sorgenfreben Jugend, widmete dieses ländliche Densmahl auf dem Play, den sie einst als Kind psiegete, nun in dem Kreise ihrer Kinder, Maria Carolis na, Königinn beyder Sicilien, bep ihrer Anwesenheit im Jahre 1802." Oben auf der Säule sieht eine mit Blumen umwundene Base von Bronze. Rings um die Säule sind Rosenstauden und andere Blumen gepflanzt.

Die Ruine fiellt die Arummer eines autiten, prachtig gewesenen Tempels vor, mit verstümmelten Statuen, Basrcliefs und Ueberbleibseln von Saulen, durch welche hier und ba tärglich Wasser in den unten liegenden verwilderten Teich tropft.

Der Obelist ift vom Schloffe links beynabe am Ende des Gartens; er hat die Form einer Pyramide, ift durchaus mit äspptischen Hieroglyphen bezeichnet. hat an der Spige einen Abler aus vergolbetem Metalle, und unten am Fußgestelle die Inschrift: Josepho II. et Maria Theresia A. A. Reguentibus erect. 1777. Das Ganze ruht auf einer Art von Grotte, über eis nem Wasserbeden, wo Wasserkunste angebracht sind, die man aber selten spielen läßt.

Das Gloriet steht auf einer Anhhbe, welche bem Schloffe gerade gegenüber ben Garten schließt, aber mit demselben eine ganz offene Semeinschaft hat. Es ist eine Sala terrena im romischen Styl, mit schönen marmornen Treppen, Basen, Säulen und Trophäen verziert, und mit der Ausschrift: Josepho II. Augusto et Maria Theresia Augusta Imperantibus erect. 1776. Bon den Treppen und aus den Fenstern dieser Sala ters rena hat man auf vier Seiten eine herrliche Aussicht in die Segenden um Wien.

Die im Garten befindliche Menagerie ift ders mablen mit einigen fehr febenswurdigen Thieren bes fent. Es befinden fich bier zwey junge Elephanten, ein Mannchen und ein Weibchen, bepbe ungefo 20 Jahre alt; ber schöne Tieger aus Bengalen (eigre royal), zwey Hyanen, ein Pantherthier, zwey Leoz parben, ein Auerochs, ein Strauß, Kameele, Buffel, Hirschen und Schafe aus Afrika; mehrere Sattungen von Affen, Abler, Papagapen, Kakabu und andere ausländische Bögel; zwey braune Baren, ein Steinzbox, Wölfe u. f. w. Die ganze Menagerie ist zirkels string angelegt, und die Behältniffe der Thiere mit großen eisernen Gittern versehen. Sanz im Mittelz puncte sieht ein runder Pavillon, von dem man auf Einmahl die Aussicht auf alle rings berum eingesperrzten Thiere hat.

Noch ift besonders merkwarbig der sogenannte hole landische Garten, welcher einen abgesonderten Theil des großen Gartens ausmacht; dieß ist ein sehr reichlich besetzer botanischer Garten, unter der Ausschlich besetzer Boos, welchen Kaiser Joseph der Auchte nach Amerika, nach dem Cap und den Inseln France und Wourbon reisen ließ, und welcher bey seiner Auskaltenst im Jahre 1788 viele Pflanzen und andere

Ratur: Producte aus jenen ganbern mitbrachte, wel: de jest in biefem Garten gezogen werben. Die Ges wachfe , welche unfer Clima vertragen tonnen , fieben in freper Luft, und neben febem fein Nahme. Für biefenigen, welche einer marmeren Temperatur beburs fen. find mehrere geraumige Glashaufer angelegt. worin fie recht gut gedeihen. Der berühmte Botanifer Nacquin bat in einem eigenen Buche die feltueren Pflangen biefes Gartens befchrieben (Plantarum rariqrum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones, Viennae, 1797). Uebrigens ift auch Gerr Boos febr gefällig, gebildeten Befuchern biefes Gartens bie meremarbigeren Gegenftanbe besfelben befannt gu mas den. Doch bat man in biefe Glasbaufer einige ichbne und feltene Bogel verfest, welche gerade auch aus jes nen gandern find, woher die barin wachfenden Pflan: gen famen, bag alfo biefe Bogel hier ihren angewohns ten Barmegrad und ihre einheimischen Pflanzen wieder finden. In einem biefer Glasbaufer ift ein Ichneumon

welcher fatt feiner gewöhnlichen Speife ber Krofobile eper, mit Suhnerepern gefpeifet wird.

Der Besuch bes Schönbrunner: Gartens ift bas gans ze Jahr für jedermann frey. Auch hat der hof dem Traiteur Jahn im Seitengebäube linker hand eine Reihe von Zimmern eingeräumt, um darin die Säffe zu bewirthen, welche zu Mittags ober Abends baselbst speisen wollen. Der gewöhnliche Preis für diese Tasfel ist a Sulden.

Sang nahe an Schönbrunn liegen die hublichen Dorfs schaften hiering, Penging und Grünberg. hier wohs nen jeden Sommer viele Familien aus Wien, theils in eigenen haufern, theils in gemietheten Wohnungen, well fie nicht weit von der Stadt entfernt find, leicht Besuche von ihren Bekannten erhalten konnen, und täglich den Genuß des angenehmen Gartens von Schönbrunn gang zwanglos zu ihrer Unterhaltung haben.

### dettenborf.

Ein faiferliches Luftichlog, eine Pleine halbe Stunde

hinter Schonbrunn. Das Schloß ift eben nicht groß, auch nicht prachtig, aber niedlich und bequem. Es ift bep bemfelben ein mittelmäßiger Garten, und beyde liegen in einer angenehmen gefunden Ebene.

## Laxenburg.

Diefes faiferliche Luftichlog liegt gweb Meilen von ber Stadt, hinter bem Bienerberge . in einer weiten Ebene. Sowohl von ber Stadt als von Schonbrunn ift die gange Strafe tabin mit einer BaumsAllee bes fent. Schon im vierzehnten Sahrhundert murbe bas fetift ein Schloß gebaut, welches mit einigen Abandes rungen noch beffebet, und bas alte Schlos beißt: bicfes ift ein unaufehnliches, unregelmäßiges, fleines Gebaube, obne Bequemlichkeit. Die Raiferinn Maria Therefia erbaute bas neue Schloß, ober bas fogenanns te blaue Saus. Diefes ift ein fehr weitlaufiges Gebaube, im neueren Gefchmad, aber nach landlicher Simplicitat aufgeführt; es hat außer bem Erbgefcofs fe nur Gin Stodwert. Es find große Gale ju Mufit. Tang und Spiel ba, auch ein Theater: Die Ginrichtun

ber Zimmer ift mehr nieblich als prachtig, und bie Bahl berfelben febr groß. Neben bem Schloffe ift ein Bleiner geschloffener Garten, aber an bepben ein febr großer offener Part.

In diesem Park ist sehenswerth, nicht weit vom Schlosse, linker hand, in einem von Baumen umstells ten runden Planchen, die Statue Kaiser Josephs des Bwepten. Sie ist aus Metall gegossen, und stellt den Raiser zu Pferde vor, auf einem Fußgestell von rosthem Marmor, woran die Inschrift ist: D. Josepho II. Rom. Imp. Principi in suorum animis immortali, Franciscus II. Rom. Imp. ex Fratre Nepos, alteri parenti posuit. 1798. Dieses Monument ist von Zauner, und eigentlich das Modell im Kleinen von eben dieser Statue, welche jest auf dem Josephsplat steht.

Ferner ift barin bas haus ber Laune, ein Bert ber icherzhaften Phantasie, mit einigen auf bas Niedz lichke eingerichteten Cabinettchen; ein Teich mit einem chinesischen Sommerhause und Schiffen; ber Tempel ber Eintracht, mit einer schonen Aussicht; eine

Cinfiebelen; ein Bleines Fifcherborfchen; ein Ringelfpiel; bas fogenannte Kaffeehaus; ein anscheinender Holzstoß, worin ein fehr artiges Cabinett ift; auch ift durch einen Theil diefes Pares ein großer fchiffbarer Canal gezogen.

Bor wenigen Jahren ift bier ein großes Gebaube aufgeführt worben, welches von außen und innen aduation bie Worm eines alten Ritterichloffes bat, und beffen gange innere Ginrichtung aus lauter wirklichen Ueberreften bes Mittelalters befteht, bie man aus Stiftern, Schloffern und andern Sammlungen von Alterthumern gufammen gebracht, und bier permenbet bat. In biefem Betrachte ift bas Ritterfcblos als ein Sammelplas von echten und gum Theil tofis baren vaterlandischen Alterthamern ein fehr interefs fanter Gegenstand fur Reisende. Es wird ben Com= mer über fast taglich (Donnerstag und Freptag auss genommen) für febermann gebffnet.

Raifer Franz ber jegige pflegt in ben Sommermos nathen meiftens in Laxenburg zu wohnen.

Chemahle war auf ber großen Gbene bey Laxenbu.

jur bestimmten Brit die Reiger-Beine mit Falken. Raifer Franz aber hat gefunden, daß diese einsbrmige Unterhaltung der großen Rosten, welche sie veruvs sachte, nicht werth sen, und hob schon vor mehreren Jahren die ganze Falkneren auf.

### Dornbach.

Diefer Landfis liegt brey Biertelftunden außer der Linie, und gehört seit dem Tobe des Feldmarschaft Grafen von Lacy dem regierenden Fürsten von Schwarzemberg. Das Wohngebäude liegt auf einer Anhöhe, und ist mit Geschmack und Pracht eingerichtet. Nahe an demselben ist ein Blumengarten, welcher aber gesschloffen, und bloß für den Besitzer und dessen Geschlaft ist.

Die größte Annehmlichkeit biefes Ortes ist ber fehr geräumige Park. Da diefer schon am Tuße bes Gebirs ges liegt, welches mit dem Rahlenberge beginnt, und sich fadwärts durch Desterreich gegen Stevermark bin zieht, so hat fich hier viele Abwechselung in den Anlagen andringen lassen, welche auch alle so gut benust, und

wo Natur und Runft so geschmackvoll vereiniget find, baß ber Park von Dornbach ber angenehmfte um gang Wien ift. Man findet hier alles, was nach den Forsberungen der neueren Sartenkunft zu einem solchen Luftplage gehört; große Alleen, kleine schlängelnde Schattengange, lichten Wiesengrund, dunkles Gehölsze, bequeme Flachen, steile Anbohen, Wasserfalle, Brücken, geräumige Teiche von Schwanen bewohnt, silberhelle Quellen mit kleineren Wasserbeden, und davin die seltensten Fische von verschiedenen Farben; Schüsche, Lauben, Ruinen, Grotten, zahmes Geswild und Bögel mancherley Art.

Unter bie vorzäglicheren Segenstände biefes Parts gehbren ber Dianen: Tempel auf einer Anbibe, mit einigen in der Rabe fiehenden Statuen nach griechis schem Muster; das chincfiche haus, auf einem erhas benen hügel, von welchem man einer schonen Aussssicht über den ganzen Part und nach der Stadt ges nießt; der kleine Tempel mit ber Grabstätte, welche der vorige Besiger für sich selbst errichtet bat, ur

worin er neben feinem Neffen, ben General Brown, ruht; ferner von Statuen ber ruhende Mars, ber borghefifche Fechter und der fierbende Fechter.

In einer ziemlich weiten Entfernung liegt auf eis nem fleinen Berge, in einem bichten Balbe, bas bols landifche Obriden, ober wie es Lacy genannt hat, le Hameau. Es beffeht aus fieben bis acht fleinen bolgernen Bauschen mit Strob getedt, und nach ber aus Berften landlichen Simplicitat errichtet. In jebem ift gerade nur'fur einen Menfchen Raum genug gur Bobs nung; auch find in jedem die nothigften Dobeiln von geschmadvoller aber außerft einfacher Mrt. Dur eines blefer Saufer ift großer, bat zwen Stodwerte, und in bem oberen einen geraumigen Gaal, welcher gleichs fam ben Berfammlungsplas einer bier wohnenten Colonie porfiellt, und aus welchem man eine bochft mahlerifche Musficht über die benachbarten Berge und Balber, auf eine Strecke ber Donau und einen Theil ber Stadt Wien bat. Diefe gange Anlage ift mit einer Reihe von Pallisaden umgaunt, und um fie gu beseben, muß man von bem Befiger felbft ein Erlaubniß:Billet haben.

# Sabersborf.

Gin Colof mit einem Dorfe, ungefahr eine Deile von Wien, wo ber berühmte Feldmarfchall Gibeon Loubon gewohnlich wohnte, und welches noch feinen Erben angehört. Das Schloß ift im alten Gefchmack. mit einem großen Teich umgeben, worauf man mit Sondeln fahrt. Sinter bemfelben ift ein mittelmaßig großer Garten und baran ein Part in einer mahleris fcen Gegend, wo Bugel, Thaler, Balber und Bic: fen abwechseln. Sier ift ein eigener eingeschloffener Plat, genannt bas turfifde Gartden, mit Pappeln und Cypreffen bepflangt, und in ber Mitte besfelben das Grabmabl bes großen Felbberrn. Es ift aus Sand: flein, und von Bauner gearbeitet; ein langliches Bier: c.c. mit Trophaen, Baffengerathe und Basreliefs ber Thaten des bier Rubenben verziert; auf ben Stufen bes Grabmahis ift ein junger Krieger mit bem Mus: brufte bes Schmerzes bingelehnt. Muf ber Borberfeit

ist die vom Hofrath Birkenst och versettigte Inschrift: Tiro ad Borysthenem; Dux ad Moravam, Viadrum, Boberim, Neissam, Vistritiam; Veteranus ad Unnam, Istrum, Savum; Clarus triumphis, simplex, verecundus; Carus Caesari, militi, civi. Auf der Racfeite: Gedeoni Ernesto Loudono contra votum superstes conjux ac haeredes posuerunt, 1790.

#### Erlaa.

Diefer Lanbfis gehört bem Fürsten Georg Atam Starhemberg, und liegt hinter Segendorf, in einer fehr großen Ebene. Daß Schloß hat von außen zwar tein fehr prächtiges Aufeben, ift aber innerlich mit einer fehr koftbaren Einrichtung geschmückt. Der das beh angelegte Garten ist von weitem Umfang, und ganz nach einem regelmäßigen Plan. Es ist darin ein eigener kleinerer Blumengarten; ein in Ruinen salz lender Tempel, der aber von Innen einen schonen Tanzsfaal bildet; es sind darin schone Statuen; Teiche mit Schwanen und andern Wasservögeln; mehrere Commerbauser, und endlich ein großer voller Fasangarten.

Der Ceopoldsberg und Kahlenberg.

Gine aute Stunde außer ber Linie, an ber Beftfeite ber Stadt, erhebt fich bicht am Ufer ber Donau pibs: lich ein fteiler und hoher Berg : bieß ift ber Mons Cotius der Alten, jest ber Rahlenberg genannt, ber fich von bier aus nach Innerbflerreich und weiter fort bis an die boben fleprifden Alpen bingieht. Die oben ermannte außerfte Spipe besfelben an ber Donau beift ber Leopoldsberg, vermutblich weil Markgraf Leopold von Defterreich im ambiften Jahrhundert bier ein Schloß baute und bewohnte, ober weil eine bem beiligen Beopold gewidmete Rirche bafelbft fteht, welche nach einer alten burch die Turfen gerfibrten Rirche, von ben Kaifern Leopold bem Erften und Carl bem Gemeten erbauet murbe. Deben ber Rirche ficht ein ficines Gebaube, wovon ein Theil ein Birthebaus if; ben andern Theil hat ber Furft Carl von Ligne gemiethet, und ihn gang nach Art einer turfifchen Bobs muna einrichten laffen.

Porne, an ber Spipe biefes Berges, hat man bie

größte und prächtigfte Ausficht von aang Defferreich . nach Beften. Rorben und Often : westlich hinauf nach Oberbfierreich, ber von bort berunter fommenben Dos nau entgegen; nordlich gegen Bobmen und Dabren bin, bis an bie blaulichen Berge jenes ganbes; unb bflich aber bie gange Stadt Wien und beren Borfiads te. fammt ber aangen Gegend rings berum, bie wie eine ausgebreitete Landfarte vor Augen liegt, und bann weiter nach Ungarn binunter, wo man mit aus ten Augen ober einem mittelmäßigen Fernrobr das Schloß von Pregburg leicht und beutlich untericheitet. Um Ruse des Berges firbmt die prachtige Dongu pors beb, beren viele buichige Infeln man bier mit Ginem Blide aberichaut.

Bon diesem Leopoldsberge kommt man in einer ftarsten halben Stunde, auf einem schattigen Wege, burch den nahen Wald, hinüber auf den sogenannten Kahlenberg. Im Jahre 1622 baute der dsterreichische Erzberzog Leopold Wilhelm, Sohn Kaiser Ferdisnands des Iwepten, Gouverneur der Niederlande,

auch Bifchof gu Dimug und Paffan, bier ein Rlofter für Camalbulenfer : Donche. Diefes wurde im Jah: re 1683 von ben Turten gerfiort, von Raifer Leopolb bem Erften aber wieber bergeftellt. Im Jahre 1784 hob Raifer Tofeph ber 2mepte biefe Dionche auf, und vertaufte ibre Wohnungen an PrivateLeute: boch ließ er bie Kirde befteben . in welcher an Conn: und Refttagen noch immer Gottesbienft gehalten wird. Befanntlich mußten die Camaibulenfer:Donde, nach ben Borichriften ibs rer Regel, ganglich abgefonbert leben, fo bag jeber fein befonderes Sauschen und baneben einen Garten batte. Diefe Sauschen haben verfchiebene Privat:Len: te an fich gefauft. Der Rurft Liane brachte auch bier gwen an fich, welche bie vortheilhaftefte Lage im Betreff ber Ausficht haben, und wo er ichon feit mehre: ren Jahren ftete ben Sommer gubringt. Es ift ein Traiteur vorbanden, wo man ziemlich gut bebienet wird, und das ehemahlige Refectorium ber Monde ift nun ber Speifefaal fur Gafte.

Man hat von dem Kahlenberge bennahe bie nahmtidie

herrliche Aussicht, wie vom Leopoldsberge, nur nicht gegen Westen, dafür aber etwas weiter gegen Gubs west. Es wird keinen Fremden die Mühe gereuen, dies se Berge bestiegen zu baben; nur muß man einen heis tern Tag wählen. Auch trifft man die ganze schöne Jahrszeit hindurch, besonders an Gonns und Feperstagen, immer viele Gescuschaft aus Wien daselbst au. Der Wege dahin sind mehrere: man fährt bis nach Grinzing, ober nach Nußborf, ober nach dem Kahlenberger: Obrsel, und macht den Leberrest zu Fuß.

## Der Cobengi=Berg.

Bom Rahlenberge rechts, gegen Gubweft, ungefahr eine Stunde Beges, liegt auf bem Abhang des nahmslichen Gebirgracens der Cobenzis Berg, das heißt, ein Landhaus mit einem Sarten, welches dem Grafen Philipp von Cobenzi angehört. Das haus ist einfach landlich, und der Sarten hat mehrere sehr niedliche Anlagen, Tempel, Grotten, Commerhauser u. s. w. Die Aussicht ist hier meistens nur gegen Often.

### Der simmel.

Eine Stunde vom CobenzisBerg, und in der nahmalichen Lage, fieht ein anderes Landhaus, genaunt der himmel, welches gegenwartig dem ungarischen Kanzster, Grafen Joseph Erobdy, angehbrt. Das Bohnhaus ift ganz einfach; der Garten hat einige angenehme Partien, und die Aussicht ift ebenfalls über die Stadt und den ganzen Horizont von Wien.

## Der Galitin:Berg.

Dieser liegt ungefähr eine Stunde Wegs außer ben Linien von Wien, auf einem Nohange des vom Kahslenberge sich subwarts ziehenden Geburges. Der ruffissche Fürst Salipin, welcher viele Jahre lang Bothsschafter seines Hoses in Wien war, kaufte diesen Erdsstrich an sich, und legte daranf ein niedliches, aber einfaches Landhaus an, und rings um dasselbe einen kleinen Park, mit Alleen, Lushausern, Tempeln, Brüschen, i. w., wovon man eine sehr schone Aussicht über das nahe Wien und die benachbarte Gegend hat. Fürst Galipin starb im Jahre 1795, und ließ sich in dies

Part begraben, ben er burch Testament an einen Gras fen Romanzow vermachte. Der jezige Bester ift ein biesiger Privatmanu, und biese Anlage wird nicht mehr so gut gepflegt, wie sie es ihrer natürlichen Schönheit wegen verdiente.

Liechtenftein ; Mobling; der Briel.

Die alte Befte Liecht enft ein, weiland bas Stamms folog einer nun ausgeftorbenen graflichen Samilie. liegt ungefahr zwey Deilen von Wien auf einem siemlich hoben Berge, am Gingange bes großeren Beburges; fie ift fest eine bloge Ruine, und wird manchmabl uon Reugierigen befucht, um ein echtes Heberbleibsel aus bem Mittelalter ju fchen. Diefes Schloß fammt ber baju gehörigen Berrichaft, ift feit einigen Jahren ein Gigenthum bes Fürften Johann von Lichtenftein, welcher baneben ein neues Schloß erbauen. und einen febr ichonen Garten bat anleaen laffen, welcher feiner gefdmadvollen Uniage und feis ner fcbnen Aussicht wegen von jedem Freinden ge: ben au merben verbient.

Um Jufe biefer Berge liegt ber Marktfeden D bbs ling, ein alter Ort mit Ueberbleibsein von einem ehemahligen Tempelherren-Gebaube und ber bazu ges borigen Rirche, nebst einer zerftorten Burg, wo ehes dem einige bsterreichische Fürsten aus dem Babenbere gischen hause ihren hof bielten.

Dicht hinter Mobling kommt man in eine Sebirgs, schlucht, welche ber Briel heißt. Sie ist im Rleinen ungefähr bas, was manche Alpengegenden in der Schweiz, in Throl u. s. w. im Großen sind; ein abs wechselndes Gemählde von nackten schroffen Felsenwänsden und sanftbelaubten Hügeln, von Wiesengründen und Waldungen. Es sind hier mehrere Häuser zum Bers miethen für die Bewohner der Hauptstadt, welche ents weber den ganzen Sommer dort zubringen, oder an Sonntagen hinaus fahren, um der reinen Gebirgsluft zu genießen, zu welchem Endzweck täglich eigene Lands Lutschen aus der Stadt bahin, und wieder zurück fahren.

Rlofter: Meuburg.

Gine fleine Stunde ober bem Rahlenberge, bicht am

Ufer ber Donau , liegt bie Stabt und bas Stift R I o= Rer: Menburg. Die Stadt ift in bic obere und uns tere getheilt, und bat 477 Saufer (mit etwa 3200 Gins wohnern). Diefe Ctabt ift bas gewohnliche Standquara tier bes Pontonier:Corps ber faiferlichen Armee. -Das Stift ift eine Canonie ber regulirten Chorherren bom Orden des beiligen Muguftin. Es murbe von bem bflerreichischen Markgrafen Leopold bem Bierten ges fliftet, welcher nebft feiner Familie und noch brep Furs ften aus dem Babenbergifchen Saufe hier begraben liegt. 3m Jahre 1930 fing ber bamablige Pralat an. das icon feit 1114 ftebende Stift neu gu bauen, allein die Anlage biefes Baues mar zu foftbar, um es bollens ben au tonnen, fo bas bis fest nur zweb Alugel bes Bangen bergefiellt find. Gebensmurbig find bier bie Rirche mit ber Grabfiatte bes Stifters, bie reiche Schantammer, die Bibliothet und eine fleine Naturas lien: Sammlung. In diefem Stifte wird nach alten Bers fommen ber bfterreichische Erzberzogbut aufbewahrt, und bey ber huldigung eines neuen Landesherren jedesmahl

feverlich nach Wien überbracht. Da bas Stift auf einer Anbibe liegt, fo hat man aus ben Garten und Bimsmern besfelben eine mahlerisch schone Aussicht auf bie nahe vorben ftromende Donau und die umliegende Segenb.

#### Baben.

Die beutige Stadt Baben liegt amen Poffen von Bien. Gie bat ben Dabmen pon ben mineralischen marmen Babequellen . melde icon au Beiten ber Rbs mer befannt maren, und Aquae Pannonicae bicgen, weil biefer Play bamable gu Ponnonien gehorte, ober auch Aquae Cetiae. weil bie Quellen aus bem Rablenberge (Mons Cotius) hervor kommen, an beffen Ang ber Ort licat. Die Quelle ift febr warm : fie fabrt Mlaun, Galg und besonders viel Schwefel, beffen Geruch fiets über bie gange Stadt verbreitet ift; ihre Beil. Prafte gegen gewiffe Uebel maren von feber ancreannt: und in vorigen Beiten gingen blog wirkliche Rrante. und zwar meiftens vom Burgerftanbe babin.

Aufre einem Theater, wo nichts anders als niebri

Poffenfpiele aufgeführt wurden, bachte man bier an teine jener Beluftigungen, jener Gemächlichkeiten und Bergnügungsanstaten, die an allen anderen, etwas erheblichen Babeorten icon feit lange eingeführt find. Richt einmahl ein ordentlicher Spaziergang war porshanden.

Erft in ben neueften Beiten ift ein Cafino, ein Part und ein preentliches Theater angelegt, und ein gros Ber Gaal ju regelmagigen Ballen eingerichtet morben. Im Cafino tann man taalich Mobusimmer baben, au beliebigen Stunden und um verschiebene Preis fe fpeifen : auch wird alle Conne und Revertage bas felbit Ball gegeben. Der Part ift noch eine gans neue Pflanzung, aber brouem angelegt; es ift darin ein Tempel bes Meskulap mit einem Bleinen Bate; auch wirt man tafelbft mit Erfrischungen bebient; und er ift ber einzige Berfammlungsplay ber Babegafte in frever Luft. Das Theater bat orbentliche Logen und ein boppeltes Parterre, und ter Unternehmer bemaht fich, orbentliche Stude, Bleine Gingfviele und Ballette

au geben. Außer dem Casino und ein Paar der besser ren Wirthshäuser nehmen die meisten Badogaste Wohr nung und Tisch in den Bürgershäusern.

Bum Baben find mehrere Babehäuser vorhanden; in der Stadt das Herzogsbad, das Frauenbad, das Antoniusbad; außer der Stadt, aber nabe an dersselben, das Fußbad am Ursprung, das Theresienbad, Vergrinusbad, Josephsbad, Neuhad, Johannesbad, das Sauerbad, das von dem Kaiser eigens für den Militärstand erkaufte Petersbad, und endlich das Bette lerbad. Die Preise in diesen Bädern sind zu 3, 7, 8, 16, 20, 24, 30, 36 und 45 Kreuzern. Man kann nach Belieben, allein oder in Gesellschaft baden; die Badeskeidung so wohl für Männer als Weiber, wie auch die Taxen sur das Bad sind regelmäßig vorgeschrieben.

Die Stadt Baben hat ungefahr 5000 Einwohner, eine Pfarreirche und ein Augustinereloster; in biesem sind acht Zimmer für ben kaiferlichen hof zubereitet, wenn berselbe nach Baben kommt, wie es sest schon seit einigen Jahren geschehen ift. In ben lepteren

neueren Beiten hat die Stadt einige Berfichnerungen au neuen Saufern, ein befferes Pflafter, auch einige Beleuchtung bep Nacht erhalten.

Um aus Wien nach Baben zu kommen, bat man verschiedene Gelegenheiten: zur Badezeit, das ist vom Monath May bis October, fährt täglich eine Art von Postwagen um 3Uhr Nachmittag aus Wien dahin ab, worauf ein Play 1st. 12kr. kostet; dann fahren täg: lich vom Wirthshause zum Greifen in der Körner: straße mehrere sogenannte Badnerwägen ab, welche viersisse find, und worin ein Play 54 Kreuzer kostet.

Die Spaziergange aufer ber Stadt find nach bem Doppelhofischen Garten, nach ber Klaufe und nach bem holzrechen, wo bet Eingang in das Gebirge ift, welches eine mablerische Gegend mit Bergschluchten und Trümmern alter Raubschlöffer auf ben benachbarsten Bergswien barftellt.

#### Postan.

Schloß und Sarten bes Grafen Morig von Feles, ungefahr eine halbe Stunde von Baben entlegen, von woher bic bortigen Babegafte häufige Besuche machen. Das Schloß ift ziemlich groß, und mit vielem Gesschmack eingerichtet. Der Garten ist geräumig, hat Wasserfälle, Grotten, Statuen, und überhaupt sehr wohl gewählte Anlagen. Besonders merkwärbig darin ist die Grabstätte der Familie Fries. Der Plan des Tempels ist von Fischer, und die bepden Statuen des Baters und seines erstgebornen Sohnes sind von Jauper. Dieses Deukmahl der Berehrung hat der gegens wärtige Besitzer seinem Bater und Bruder gestiftet.

### . Schonau.

Die herrschaft Schönau, mit dem Schloffe gleiches Mahmens, gehört gegenwärtig dem Baron Peter von Braun, und liegt nahe an der von Wien nach Meuftadt führenden Straße, zwey Poften von der hauptstadt. Der gegenwärtige Befiger hat den gerräumigen Schlofigarten von Schönau ganz nach dem heutigen Geschmack der englischen Särten hergestellt: man findet darin Wasserfälle, Teiche, Brücken, Grotten, Gebüsche, hügel u. f. w. in angenehmer Abwechselur

Das Sehenswürdigste bier ift ber Tempel ber Nacht, nach einer befondern Bauart, mit besondern Bers zierungen und einer paffenden Beleuchtung angelegt, und wohin man nicht anders als über einen Lleinen See und durch mehrere duftere Gange gelangt. — Dies fer Sarten ift während ber schonen Jahrszeit an sedem Montage für bas ganze Publicum offen.

### Brud an ber Leitha.

Dieß ist eine Granzstadt zwischen Ocherreich und Uns garn, und bicht an ben Mauern berseiben liegt ein, bem Grafen Johann harrach zugehöriges Schloß mit einem sehr geräumigen Park. Das Schloß ist alt und von keinem prächtigen Ansehen; aber der Park hat die gefälligste Antage unter allen seines gleis chen in der Nachbarschaft von Wien. Nirgends findet man die Kunst so zwanglos mit der Natur gepaart, und die Natur sich so bengsam an die Kunst sichmies gend wie hier; sehr viele Lebhaftigkeit erhält dieser Park dadurch, daß sich der Finß Leitha in manchers Krümmungen hindurch schlängelt, worauf man

Spazierfahrten mit Gonbeln macht. Bruden und Gartenhaufer, Alleen, Profpecte und Ginficbelegen find auf ben besten Stanbpuncten angelegt; alles ift einfach, aber alles mit bem gefälligsen Geschmad.

### Anhang.

Rurge Gefdichte ber Stadt Wien.

Ueber bas Alter und bie erfte Entstehung von Wien bat man feine guverfaffigen Nachrichten. Roch vor ber Antunft ber Romer in biefen Gegenben follen bie Wenden ober Binben auf bem Plage, wo jest Wien ficht, ein Dorf angelegt baben. 218 die romi: ichen Legionen bis an die Donau porracten, um bas Moricum und Pannonien au crobern, fanten fie acrade an der damabligen Granze jener bepben Provins gen biefen Ort, ben fie in ihrer Sprache Vindobona nannten . welche Benennung fie aus bem eigentbums lichen Nahmen beefelben (Binbewon ober Bobs nung ber Binben) follen gemacht haben. Die Anbobe, auf welcher Binbobona bicht am Ufer ber Donau fland. fchien ihnen ein vortheilhafter Doften, einen Uebergang über biefen Rluß je nach Umftanben zu befor: bern ober abzuwehren; fie fchlugen alfo bafelbft ein Lager, aus bem fie balb ein orbentliches Stand: ober "antonirungs: Lager (Castra stativa) machten, und bic

brebrehnte boppelte Legion als Befagung binein legs ten, welche von Auguftus an unter allen folgenben Raifern bis auf Bespasian ihr gewohnliches Stands quartier hier batte, und nach berfelben die gebnte Les gion; welches unter anderen mehrere Dungen und Steine beweisen , bie man noch in neueren Beiten auf bem boben Martt ausgegraben bat, und welche bie Inschrift: Log. XIII. gem. und Log. X. gem. führen. Much hat man im Jahre 1800, bebin Baue bes neuen Canals am Rennweg unfern bes Militar: Detonomies Gebaubes, eine große Menge golbener und filbernet rbmifder Mangen, rbmifde Infdriften, und ein weitlaufface altes Mauermert entbedt. Mus folden rbmifchen Stanbquartieren wurben in turger Beit ges wohnlich ordentliche Bleine Stabte, und eine folche fcheint auch Bindobona bamahle geworden ju feyn, meldes unter ber herrichaft ber Romer bis gur Res gierung bes Gallienus in einem rubigen Buffande perblieb.

Unter biefem Raifer fielen mehrere wilbe Rationer

bie römischen Provinzen an, und eroberten ober vers
beerten sie wenigstens; dieses Schicksal traf auch Obers
Pannonien: die Markomanen gingen über die Dosnau, und bemeisterten sich dieses Landes, das ihnen Gallienus in dem bald barauf geschlossenen Frieden äberließ, wodurch auch Bindobona unter ihre Heursschaft kam. Kaiser Prob us aber versagte die Barbasten wieder aus Pannonien und wurde für diese Propinz besonders dadurch merkwürdig, daß er die ersten Weinstide aus Griechenland hierber verpflanzte.

In ber Folge, als im romifchen Reiche fetbet ges waltsame Spaltungen und mehrere Raifer und Gegenstaifer entstanden, warb Pannonien, und mit diesem auch Bindobona, balb biefem balb jenem herrscher an Theil.

Im fanften Jahrhunderte bestürmten neuerdings mehrere barbarifche Bbleer die Provinzen des nun in bas morgenlandische und abenblandische Raiserthum getheilten romischen Reichs. Diese Boleer waren die Alanen, heruser, Wandalen, Gothen, hunnen u. f. w.

welche wechselfeitig Pannonien burchftreiften und verwafteten. Da bie romifchen Raifer fic außer Stand faben , biefe Provingen ferner gu fchasen , machten fie mit ben Ragen ober Rugiern Leinem gothischen Bbiterftamme, ber von ben Gegenden ber Offfee ges tommen war, und fich am nordlichen Ufer ber Donan feftgefest batte) einen freunbichaftlichen Bertrag, fraft deffen fie ihnen Pannonien überließen. Unter ber herr: fchaft ber Ragen befam Bindobona auch ben Dabmen Faviana und Fab.iana; biefen Rahmen leiten einige von bem ragifchen Konia & ava, andere von einem rb: mifchen Prator Sabianus ber, ber mit feiner Cos bordeine Beit lang bier in Befagung lag. Dem fer wie ihm wolle, aus tem Rahmen Faviana wurde in ber Folge ber vertarate Dabme Biana, und and biefem fpåterbin Bien a und die beutiche Benennung Bien.

Die Ragen wurden wieber von anbern Gothen verbrangt, und biefe von den hunnen und Avaren. Unster bem Oruck diefer Bbleer war Binbobona wechfeles weife bis gut Ericheinung Carls bes Großen.

Die driftliche Religion ift allem Ansichein nach im vierten ober zu Anfang bes fünften Jahrbunderts in diesen Gegenden eingeführt worden, denn am Ende besselben war zu Lorch, einem Orte unweit von der heutigen Stadt Enns, schon ein Bischof, welcher im Jahre 602 sogar zum Erzbischofe erhoben wurde. Um die Berbreitung dieser Religion machte sich bessonders St. Severin, ein afrikanischer Monch, versdient, welcher ber Wien Kirchen und Klöster anlegte, und im Jahre 482 starb.

Im Jahre 791 geg Carl ter Große gegen die Huns nen und Avaren zu Felbe; er kam die Donau heruns ter, tried die flüchtigen Feinde vor sich her, und jags te sie bis über den Fluß Raab im heutigen Ungarn zurück. Somit kam Destetreich und Wien an das frans kische Reich. Carl ließ sich auch bier die Befestigung und Berbreitung der christlichen Religion angelegen sen, dotirte Bisthümer, und baute zu Wien eine Kirche zu Ehren bes beiligen Petrus.

Carl ber Große hatte fein Reich in gewiffe Diftricte

eingetheilt, über bie ein Graf (Comes) gefest mar, ber bas Inftigwefen. Rejegswefen, und bie Berwaltung überhaupt beforgte ; an den Grangen des Reichs hatte er diefe Difricte gebger gemacht, um die bortigen Gras fen mehr in ben Ctanb gu fegen, einen Unfall ber flets feindlich gefinnten Rachbarn abzutreiben : ein fols der Diftrict bieg eine Martgraficaft ober Granggraficaft, und bie barüber gefesten Obrigs Beiten. Darsgrafen. Defterreich ward ebenfalls gu einer Markgrafichaft gemacht, und um bas Jahr 084 Leopold Graf von Babenberg jum Markgras fen barüber ernannt, und biefe Burbe blieb erblich beb feinem Saufe.

Für bie Stadt Wien ift in biefer Periode nichts ber sonders Merkwürdiges vorgefallen, bis auf den Markgrafen heinrich ben Zwepten, genannt Jasomirgott, welcher im Jahre 1141 die Regierung des Landes anstrat. Diefer legte im Jahre 1144 den ersten Grundssiein zur St. Stephansklirche, welche er aber, weil in der Staht kein tauglicher Plas vorhanden war, auf

## Anhang.

Rurge Gefdichte ber Stabt Wien.

Ueber bas Alter und bie erfte Entstehung von Wien bat man feine guverlaffigen Nachrichten. Roch vor ber Uneunft ber Romer in bicfen Gegenben follen bie Wenden ober Binben auf tem Plage, wo jest Bien ficht, ein Dorf angelegt baben. Als bie romi: fchen Legionen bis an bie Donau vorruckten, um bas Noricum und Pannonien ju crobern, fanten fie ge: rade an der damabligen Granze jener bepben Provin: gen biefen Ort, ben fie in ihrer Gprache Vindobona nannten , welche Benennung fie aus bem eigentbums lichen Rahmen besfelben (Binbewon ober Bob: nung ber Binben) follen gemacht haben. Die Anbobe. auf welcher Binbobona bicht am Ufer ber Donau fland, fchien ihnen ein portheilhafter Doften, einen Uebergang über biefen Rluß je nach Umflanben zu befor: bern ober abzuwehren; fie fchlugen alfo bafelbft ein Lager, aus dem fie balb ein orbentliches Stand: ober Cantonirungs: Lager (Castra stativa) machten, und bie

brebzehnte boppelte Legion als Befanung binein legs ten, welche von Auguftus an unter allen folgenben Raifern bis auf Befpaffan ibr gewbhnliches Stands quartier hier hatte, und nach berfelben bie gehnte Les gion; welches unter anderen mehrere Dungen unb Steine beweisen , bie man noch in neueren Beiten auf bem boben Martt ausgegraben bat, und welche bie Inschrift: Log. XIII. gem. und Leg. X. gem. führen. Much hat man im Jahre 1800, bepin Baue bes neuen Canals am Rennweg unfern bes Militar: Detonomies Bebaubes, eine große Menge goldener und filbernet rbmifcher Mangen, romifche Infchriften, und ein weitlaufiges altes Mauermert entbedt. Mus folden rbmifchen Stanbquartieren wurten in turger Beit ges wohnlich ordentliche Bleine Stabte, und eine folche fcint auch Bindobona bamahle geworden ju feyn, meldes unter ber herrichaft der Romer bis gur Regierung bes Gallienus in einem rubigen Buffande verblieb.

Unter biefem Raifer fielen mehrere milbe Rationen

die römischen Provinzen an, und eroberten ober verscheerten sie wenigstens; dieses Schicksal tras auch Obers Pannonien: die Markomanen gingen über die Dosnau, und bemeisterten sich dieses Landes, das ihnen Gallienus in dem bald darauf geschlossenen Frieden äberließ, wodurch auch Bindobona unter ihre Heursschaft kam: Kaiser Probus aber versagte die Barbasten wieder aus Pannonien, und wurde für diese Propinz besonders dadurch merkwürdig, daß er die ersten Weinstide aus Griechensand hierher verpflanzte.

In ber Folge, als im romischen Reiche selbst ges waltsame Spaltungen und mehrere Kaiser und Gegenstalfer entfanden, ward Pannonien, und mit diesem auch Bindobona, bald diesem bald jenem Herrscher an Theil.

Im fanften Jahrhunderte bestürmten neuerdings mehrere barbarische Bbiter die Provinzen des nun in das morgenländische und abendländische Kaiserthum getheilten romischen Reichs. Diese Botter waren die Alanen, Heruser, Wandalen, Gothen, Hunnen u. f. w.

welche wechselseitig Pannonien burchftreiften und vermufteten. Da bie romifden Raifer fic außer Stanb faben, diefe Provingen ferner ju fchagen, machten fie mit ben Ragen ober Rugiern Leinem gothischen Bbiterftamme, ber von ben Gegenden ber Ofifee ges Fammen mar, und fich am nordlichen Ufer ber Donan feffgefest batte) einen freundichaftlichen Bertrag, Fraft deffen fie ihnen Pannonien überliegen. Unter ber Berr: fchaft ber Ragen befam Binbobona auch ben Nahmen Favianaund Fab. iana; diefen Nahmen leiten einige von dem rugifden Konig Fava, antere von einem rb: mifden Prator Fabianus ber, ber mit feiner Cos bordeine Beit lang bier in Befanung lag. Dem feb wie ibm wolle, aus tem Nahmen & avian a wurde in ber Folge ber vertarate Rabme Biana, und aus biefem fpaterbin Bien a und bie beutsche Benennung Bien.

1

Die Rugen murben wieber von anbern Gothen verbrangt, und biefe von den hunnen und Avaren. Une ter bem Drud diefer Bolter war Binbobona wechfels; weife bis gut Ericheinung Carls bes Großen.

Die driftliche Religion ift allem Anschein nach im vierten ober zu Anfang bes fünften Jahrbunderts in diesen Gegenden eingeführt worden, denn am Ende besselben war zu Lorch, einem Orte unweit von der hentigen Stadt Enns, schon ein Bischof, welcher im Jahre 602 sogar zum Erzbischofe erhoben wurde. Um die Berbreitung dieser Religion machte sich bessonders St. Geverin, ein afrikanischer Monch, versdient, welcher bey Wien Kirchen und Klöster anlegte, und im Jahre 482 starb.

Im Jahre 791 geg Carl ter Große gegen bie huns nen und Avaren zu Felbe; er kam bie Donau heruns ter, trieb bie flüchtigen Feinbe vor sich ber, und jags te sie bis über ben Fluß Raab im heutigen Ungarn zurud. Somit kam Desterreich und Wien an das frans kische Reich. Carl ließ sich auch bier die Befestigung und Verbreitung ber christlichen Religion angelegen sen, botirte Bisthumer, und baute zu Wien eine Kirche zu Ehren bes beitigen Petrus.

Carl ber Große hatte fein Reich in gewiffe Diftricte

einaetheilt. über bie ein Graf (Comes) gefest mar, ber bas Juftigwefen. Reiegswefen, und bie Berwaltung überhaupt beforgte ; an ben Grangen bes Reichs hatte er biefe Diftricte großer gemacht, um bie bortigen Gras fen mehr in ben Ctanb gu fegen, einen Unfall ber flets feindlich gefinnten Nachbarn abzutreiben : ein fols der Diftrict bieg eine Dartgraficaft ober Granggraficaft, und bie barüber gefesten Dbrigs feiten. Marigrafen. Defterreich mart ebenfalls gu einer Markgrafichaft gemacht, und um bas 3abr 984 Leovold Graf von Babenberg jum Markara: fen barüber ernannt, und biefe Burbe blieb erblich beb feinem Saufe.

Für bie Stadt Wien ift in biefer Periade nichts ber souders Merkwürdiges vorgefallen, bis auf den Mark-grafen heinrich den Zweyten, genannt Jasomirgott, welcher im Jahre 1141 die Regierung des Landes antrat. Diefer legte im Jahre 1144 den ersten Grundssiein zur St. Stephansklirche, welche er aber, weil in der Stadt kein tauglicher Plas vorhanden war, außer

berfelben, jeboch ganz nahe an der Stadtmauer erbauş te. Die bsterreichischen Markgrafen batten bisher Ansfangs zu Welt, und nachber auf dem Kahlenberg (wo in der Folge das Camaldulenfer-Kloster ist errichtet worden) gewohnt; Markgraf Heinrich der Zwehte aber baute sich um das Jahr 1160 eine Burg oder Restenz in der Stadt; Wien, auf dem nähmlichen Plaze, wo jest die Kriegskauzellen sicht, weswegen auch dieser Plaz der Hof genannt wurde; er legte um ersten die Gasse an, welche jest Wollzeile heißt; vergrößerte die Kriche zu Maria Stiegen, und stiftete im Jahre 1155 das Schotten-Kloster.

Unter oben biefem Markgrafen vereinigte Raifer Friedrich ber Erfte im Jahre 1:56 bas Land ob ber Enns mit Oefterreich unter ber Enns, erhob bepde Lanber zus sammen zu einem Herzogthum, beschenkte basselbe mit besonderen Borrechten, und machte ben bisherigen Markgrasen heinrich ben 3wehten zum erften herzog von Obers und NiedersOefterreich.

Der Umfreis ber Ctabt Wien mar ju biefer Beit

folgender: von der Ede, welche jest das Paplerthor (eigentlich Pfeilerthor) heißt, nach dem Jungfergaß: chen, bem Trattnerischen hause, durch das Schloffers gaßchen nach der Brandstadt, dem lichten Steg. und haarmaret, dann aufwärts gegen den Lazenhof, Gammingerhof, über den Kanensteig bis an das heutige Salzamt; von da hinter dem blauen Rrebs bis an dee Anhöhe zur Fischerkiege, dann hinter dem Passauer: hof und Maria: Stiegen auf der Anhöhe über den tiefen Graben fort bis an die Ede am hof, und von dort über die Naglergasse hin bis wieder zum Paplerthor.

Herzog Leopold ber Siebente, der Glorreiche ges nannt, welcher im Jahre 1198 gur Regierung kam, ließ fich die Aufnahme ber Stadt Wien sehr angelegen sepn; er erhob sie zu einer hanbeloftadt, und gab ihr eine Art von Stapelgerechtigkeit, kraft welcher alle auf ber Donau herunter kommenden Schiffe ihre Waaren nicht weiter als bis hierher führen burften; er septe am ersten eine Art von Magistrat ein, der aus 24 Bargern bestand, die "im Kausen und Berkaufen gute Ordnung

anfiellen, und in allem, was zur Ehre und zum Rusten der Stadt gereichen mag, fleißige Aufmerkfamkeit haben follen." Er gab der Stadt überhaupt mehrere bursgerliche und Polizep: Gefene, welche barauf abzwecksten, die Burger zu bereichern, und fie vor Ucbervorstheilung der Ausländer zu fichern.

Eben biefer Herzog baute um bas Jahr 1200 eine neue Burg, auf bem nahmlichen Plage, wo fest bie kaiferliche Burg fiehet, und im Jahre 1221 bie Mischaelskirche, welche er zur Burgpfarre erklarte.

Unter Herzog Friedrich bem Zwehten, genannt ber Streitbare, welcher im Jahre 1230 zur Regierung kam, waren für die Stadt Wien stürmische Zeiten. Einige ausschweisende und unruhige Menschen hepten die Wiener gegen ihren Landesherrn, unter dem Borwande seiner Grausamkeit und seines Geipes, so sehr auf, daß sie eine strmliche Verschwörung gegen ihn machten, und von Raiser Friedrich dem Zwehten einen andern Regenzten begehrten. Dieser Kaiser, welcher wegen Familienz zwistigkeiten des Herzogs Feind war, erklärte ihn in

bie Reichsacht, ließ seine Lanber in Besty nehmen, kam felbst nach Wien, erklarte biese Stadt im Jahre 1257 zu einer Reichsstadt, und verlieh ihr verschiedene Freys heiten; auch errichtete er darin eine lateinische Schule, welche als der Grund der wienerischen Universität kann angeschen werden. Allein nach der balb darauf erfolgsten Entsernung des Kaisers, eroberte der Herzog seine Provinzen, und im Jahre 1240 durch Hunger auch Wien wieder.

Mit diesem Friedrich erlosch im Jahre 1246 das Basbenbergische Haus, und Desterreich siel als ein erbffsnetes Reichslehen an den Raiser zurück. Der damahs lige Papst Innocenz der Bierte, welcher mit dem Raisser eben in die heftigsten Streitigkeiten verwickelt war, und befürchtete, dieser mochte sich die hsterreichischen Länder selbst zueignen, und dadurch um so mächtiger werden, forderte alle benachbarten Fürsten auf, sich Desterreichs zu bemächtigen; allein diese ließen aus versschiedenen Gründen die Anerbiethung des Papstes uns benunt, und Desterreich blieb bis zum Jahre 1251 ohne

Landesherrn. Endlich versammelten sich die Landstans de, und beschiossen, einen entsernten Unverwandten des vorigen Herzogs zu ihrem Souveran zu begeht ren; der böhmische König Wenzel aber schlug ihnen seinen Sohn Ottokar vor, schickte diesen unverzügslich mit einer Armee, mit vielem Gelde und vielen Geschenken perschlich nach Oesterreich, wo er durch Furcht und Freygedigkeit ohne Widerstand bis nach Wien kam; bier theilte er abermahls große Geschenke aus, bewilligte alles, was man von ihm verlangte, und seste sich dadurch in den Besit der Hauptstadt, und bald darauf bes ganzen Landes.

Ottofar jag bie bisher in ber Borfiabt liegenbe Burg und Michaelsfirche jur Stabt, bebaute ben heutigen Kohlmaret, ließ auch zwischen ber Burg und bem heutigen Schottenthore viele Gebaube anlegen, und jog um biefen neuen Anwachs ber Stabt Mauern und Graben, und befestigte Thurme.

Indeffen mar Rubolph von habsburg gum romifden Raifer gewählt worden. Er forderte Ottofar auf, die unrechtmäßig an sich gebrachten Lander Desterreich, Stepermark, Karnthen und Krain wieder abz zutreten: Ottokar, der indessen König von Böhmen geworden war, weigerte sich; also zog Rudolph im Jahre 1276 nach Desterreich, kam am 18. October vor Wien an, und begann sogleich die Belagerung dieses Playes. Ottokar sand sich nicht stark genng, dem Kaisfer mit Gewalt zu widerstehen, sondern fing eine Unsterhandlung an, kraft deren er am 25. December im Lager vor Wien personlich die deutschen Provinzen förmlich abtrat, worauf Kaiser Rudolph sogleich von Wien Besig nahm.

Im Jahre 1983 belehnte Rubolph feinen Sohn Als bert ben Ersten mit bem herzogthume Desierreich, und verpflanzte somit bas habsburg ische haus auf den bsierreichischen Thron. Albert fand nothig, bie während ben lesten unruhigen Zeiten eingerissenen Unordnungen in der bürgerlichen Berfassung wieder abzustellen; hierdurch glaubten die Einwohner von Wien, und selbst einige Landstände, ihre Freyheiten gefranft, brachen ere in bffentliche Schmabungen gegen ihren gandesberrn aus, machten bann eine forms liche Berfchworung gegen ibn, rotteten fich auf ben Platen gufammen, und brobten, ibn in feiner Bura ju beftarmen. Die Gabrung wurde fo bebenflich, bas ber Bergog fich gezwungen fab, die Burg zu verlaffen. und feine Bohnung auf bem Rablenberge, in bem alten Schloffe ber ehemabligen Laudesregenten zu nebs men; augleich ließ er aber die Stadt Wien von feinen Truppen einschließen, und ihr alle Bufuhr von Les bensmitteln fperren. Sierburch entftand eine folche Sungerenoth in ber Stadt, bas fie Deputirte gu bem Bergoge ichiden, und feine Gnabe anfleben mußte. Albert fobnte fich auch mit ben Bienern fogleich wie: ber aus, benutte aber biefe Belegenheit, um einige Archheiten bes Boles aufzuheben, welche mit feinen landesberrlichen Rechten unvereinbar waren.

Herzog Rubolph ber Bierte, welcher im Jahre 1368 zur Regierung gekommen war, siftete im Jahre 1365 bie Universität zu Wien: er errichtete nahmlich bey ben

MEL ....

bffentlichen lateinischen Schulen, wo schon die schonen Wiffenschaften und die Philosophie gelehrt wurden, noch Lehrstühle für Rechtsgelehrsamseit und Arzeneys wiffenschaft; er hatte auch einen Lehrstuhl der Theos logie errichtet, aber Kaifer Carl der Bierte verhinderte es, weil er befürchtete, es möchte dadurch für die von ihm neu gestiftete Universität zu Prag ein Nachtheil entstehen. Erst sein Nachfolger, Herzog Albert der Oritte, konnte vom Papsie im Jahre 1584 die Erlaubsniß erhalten, auch die Theologie der hiefigen hohen Schule einzuverleiben, wozu man die ersten zwey Lehzrer aus Paris kommen ließ.

1

Unter dem Herzoge und erwählten römischen Kaiser Friedrich dem Dritten betrugen sich die Bürger von Wien sehr unruhig: unter dem Borwande, daß er ihmen ihre Frenheiten beschränke und entreiffe, empörten sie sich zuerst gegen ihren Bürgermeister und Rath, und übten Sewaltthätigkeiten gegen dieselben aus. Als Friedrich im Jahre 1462 in elgener Person nach Wien kam, schlossen sie die Ahore vor ihm zu; nach

einer scheinbaren Ausschnung, und nachdem ber Kais
fer seine bewaffneten Reiter von ber Stadt entfernt
hatte, emporten sie sich neuerdings, belagerten Friebrichen formlich in der Burg zwey Monathe lang, und
hatten ihn bepnahe durch Junger gezwungen, sich in
ihre Hande zu liefern, als ihm endlich der Konig von
Bohmen mit einem heere zu hülfe kam, und ber Bes
lagerung ein Ende machte.

Im Jahre 1480, unter Papft Sixtus bem Bierten, tam endlich die ichon von mehreren herzogen angefuchte Errichtung eines eigenen Bisthums in Bien an Stande, welcher Borfall offentlich gefevert wurde; die Ernennung des Bifchofs blieb dem Landesherrn vorbes balten.

Im Jahre 1484 fiel ber ungarische König Mathias unter mancherten nichtigen Borwanden in Deferreich ein, eroberte schnell alle kleineren Plage bieser Proposing, und belagerte endlich auch Bien. Die Einwohener wehrten sich tapfer, mußten sich aber unch vier Monathen, aus Mangel an Lebensmitteln, ergeben,

obne daß ihnen ber geftüchtete, und von ben Reichsstans ben keineswegs unterflüste Raifer Friedrich zu halfe kommen konnte. Mathias nahm die Stadt in Befig, wing bafelbst feine orbentliche Wohnung auf, nahm den reichen Bargern ihre habschaften mit Sewalt weg, und ftarb im Jahre 1490 in Wien.

ī

t

Unterbessen war bes Raisers Sohn, Maximilian, zum römischen König erwählt worden. Sobald dieser den Tod des Königs Mathias vernahm, warb er schnett in Schwaben ein Heer, fuhr damit die Donau herunter, nahm Desterreich in Besip, und lagerte sich bep Alpsterneuburg. Der ungarische Commandant zog aus Wien ab; die Bürger besetzen die Thore, schickzten eine Ocputation an Maximilian, der mit dem Bortrad unverzäglich nach Wien eilte, dort mit volssem Judel in die Stadt gesührt, wurde, die öffentliche Huldigung empfing, und somit sich wieder in den vollssommenen Besit seines Erblandes sexte.

Maximilian ftarb im Jahre 2619. Er hatte am ersten für beständig den Titel: Erzherzog von Oesterreich ngenommen, welchen zwar auch schon einige feiner Borfahren, jedoch nicht bleibend, geführt hatten. Ju seinem Testamente hatte er bis zur Ankunft eines feis ner Enkel, Carls ober Ferdinands, eine provisorische Landesregierung in Desterreich angeordnet; es entstand eine Faction, aber welche mit Halfe des erkauften wienes rischen Pobels die rechtmäßige Landesverwaltung austelchop, und sehr eigenmächtig herrschte.

Indessen wurde Carl, König von Spanien und Ergs herzog von Desterreich, zum römischen Kaifer ers wählt, und nun trat er seinem Bruder Ferd in and die öfterreichischen Provinzen ab; dieser kam im Jahs re 1522 nach Desterreich, nahm seine Wohnung in Neustadt, bestrafte die usurpirenden Landesverweser mit Tod und Berbannung, und seste sich in den rus higen Besis des Landes.

Im Jahre 1526 blieb Ferbinands Schwager, ber Rbs nig Lubwig von Ungarn, in der Schlacht ben Mos back, ohne einen mannlichen Erben zu hintertaffen. Verdinand hatte die rechtmäßigften Anfprüche auf bie ungarische Krone, und wurde auch wirklich zu Preßburg zum König von Ungarn gekrönt; aber ein Theil der Magnaten dieses Neichs wählte den flebenbürgisschen Wohrvoben, Johann von Japolya, zum König, und ließ ihn zu Stuhlweißenburg krönen. Japolya, der seine Kräfte gegen Ferdinand zu kinwach fand, warf sich sogleich in die Arme des türkischen Sultans Solyman, dem er großen Tribut versprach, wenn er ihm den Besis von Ungarn sichern würde: dieser Umstanb führte die erste türkische Belagerung Wiens berber.

Solyman ergriff ben Antrag des Japolya mit Freus den. An der Spine eines heeres von ungefähr 300000 Mann zog er selbst nach Ungarn; fast alle dortigen haltbaren Plage sielen theils durch Areulosigkeit, theils durch Muthlosigkeit in seine Hande. Nach diesen leichs ten Eroberungen rückte er geradezu gegen Wien.

Ferbinand hatte nicht mehr als etwa 8000 Mann bienfis fåbiger Truppen, und die Stadt war damahls in eis nem schlechten Vertheibigungsfande: eine sechs Fuß dichte Mauer, ein trockener Graben, und einige alte

Thorthurme waren ihre gange Wefestigung. Man that alfo in ber Gile, was noch ju thun moglich mar : bie ber Mauer zu naben Saufer von innen wurben abgeriffen ; Erbichangen mit Pallifaben wurden bier und ba aufacs worfen; bie bolgernen Dacher abgetragen; bas Pflafter aufgeriffen; Weiber, Rinber und Greife aus ber Stabt aefchafft; biefe mit Gelb und Lebensmitteln aut verice ben, auch alle Borftabte, welche bamable aus vielen Rirchen und ungefahr 800 Saufern bestanben, in Brand gestedt. Die Befanung fammt ben wehrhaften Bur: gern betrug gegen 20000 Dann, theils erblanbifche. theile Reichstruppen. Mm 45. Geptember 1599 murte Bien vom turtifchen Seere eingeschloffen. Die Saupt, operation ber Feinde gegen die Stadt boffand in Un: legung von Minen, beb beren Sprengung fie fogleich Sturm liefen ; allein bepbes mar immer fruchtios, und fo bob Soloman am 14. October bie Belagerung wie: ber auf, welche ben Belagerten nicht mehr als unge: fahr 1500 Mann gefoftet bat. In ben nachft barauf folgenben Jahren wurde Wien, gur Borficht aufaheiliche mbgliche Falle, mit regelmäßigen Baftenen und antes ren Außenwerten befestiget, wozu auch einige Reichen ftanbe und Reichefiabte Gelbbepträge gaben.

Mis Buther feine Reformation in Deutschland anfing, fand tiefelbe auch bald Anbanger in Ocherreich und Wien. Raifer Ferdinand eiferte anfange frenge bamiter, murbe aber in ber Folge etwas nachgiebiger. Der auf ihn folgende Erzbergog und nachherige Rais fer Maximilian ber 3mepte, geftattete feinen proteftans tifden Unterthanen verschiebene Frepheiten in Relis gionsfachen. Raifer Rubolph ber Smebte verfuhr wies ber etwas ftrenger gegen fie. Unter Raifer Mathias entftanben wegen ber freben Religionenbung in Defter: reich große Unruhen, und in Bobmen eine formliche Rebellion. Unter bem Ergbergog und nachberigen Rais fer Kerbinand bem Imenten riefen bie proteffantifchen Deferreicher die protefiantifchen Bohmen gu Shife. und bas Saupt berfeiben, Graf Mathias von Thuen,. fam wirklich mit einer Armee nach Ocherreich, und belagerte Ferbinanten in Bien. Babrent bem nun

bis Stadt eingeschlossen war, drangen die protestantissen Einwohner derselben mit Gewalt zu Ferdinand in seine Burg, und begehrten mit Ungestäm die Beswilligung ihrer Forderungen. In dem Augenblicke, da sie bep ihm im Bimmer waren, erschien plöstlich auf dem Burgplas ein Trupp von doo königlichen Euirassers, welche durch den damahligen Donaus-Canal in das SchiffsArsenal, und von da in die Stadt eingesdrungen waren. Ihre Ansicht benahm den Meuterern den Muth; sie erbothen sich ihre Beschwerden ordzutzlich vorzutragen, verlangten sicheres Seleite auf den Rückweg, und Graf Thuru hob sogleich die Belagerung von Wien auf.

Im Jahre 1020, nach ber bep Prag gegen bie proteflantische Parten gewonnenen Schlacht, hob Ferbinand die von Mathias und Rubolph ten Protestanten in Wien verstattete freve Religionstübung wieder auf.

Im Jahre 1632 übergab er die wienerische Universität den Tesuiten, jedoch mit großem Widerspruch bes Rectors, der Decanen und fammlichen Lehren.

Unter Leopold dem Erfien im Jahre 1670, wurden alle Inden dep Lebensfirase aus Wien verbannt, und die bisberige Judenstadt erhielt den Nahmen Leopoldstadt. Im Jahre 1679 todtete eine gräuliche Pest in Wien und bessen Worstädten 122849 Menschen.

Um biefe Beit batte ber ungerifte Graf Emerich Theely eine Emporung angefiftet, und burch Berg foredrand eines großen Tributs ben turfifden Sof ju feinem Bevflaube aufgeforbert. Raifer Leopold that vieles, um biefes Ungewitter abzuwenben, aber vers: gebens. Man borte von großen Ruffungen in Cons ftantinopel, und machte alfo Unftalten, Wien gu fiedern. Im Frabjahre 1683 maridirte wirtlich ein gros Bes tartifches Beer burch Ungarn gegen Defferreich an. und in den erften Tagen bes Julius freiften bie Tars tarn icon über bie Grange. Um 8. Julius eing ber Raifer mit feiner Familie nach Ling, und ba bie Tars tarn fonell bis in jene Benenben. Streifznge mache ten, von Ling nach Paffau; ibm folgten gegen 60000 Menfchen, bie ebenfalls Wien verließen. Die in ber

Stabt verbliebene Befagung betrug 13000 Mann regu: lirter Truppen; bagn gefellten fich noch bie Burger, Studenten, Sandwertsburiche und antere maffenfabi: ge Leute, welches alles gufammen mit ber regulirten Garnifpn socoo Bertbeibiger ber Stadt ausmachte. und worüber ber Graf Rübiger von Starhemberg bas Commando batte. Mm 13. Julius erichien ber tunfifche Bortrab auf bem Wienerberg, und zugleich fah man in ber gangen Gegend Flammen und Rauch auffleigen, weil die Barbaren alle offene Orte angunbeten. Roch an biefem Tage ließ ber Stabt:Commanbant alle Bor: fabte, so viel als moglich, verbrennen, weil die Ueber: refte berfelben ben ber erften Belagerung ber Stabt fo viel geschabet hatten. Am 14. Julius murbe Bien form: lich eingeschloffen, und bie Afreen folugen ihr Lager vom Lagerwalben bis nach Rugborf, in Geftalt eines hatben Monbes, um die Stadt. Die Belagerung baner: to bis auf ben 12. Sepifinber, und wurde von bem Grosvezier commandirt; die Zurfen batten bicsmabl viel mehr Kanonen als bas erstemabl; fie feuerten

heftig auf die Festungswerke, warfen viele Bomben und glabende Augele in die Stadt, und wurten ihr besonders durch Anlegung häufiger Minen gefährlich, nach deren Sprengung fie immer mit Buth darauf Sturm liefen. Die Belagerten hielten jedoch alle Ansfälle mit größter Standhaftigkeit aus, und schlugen die Feinde siets mit rahmlicher Lapferkeit zurück.

Unterbeffen fammelte bet Bergog Carl von Lothrins aen in ber Graend von Rrems alle faiferlichen Truse pen ; welche er gufammen bringen tonnte; ber Ronig von Poblen . Johann Gobieseb, ber Churfarft bon Babern unt ber Churfurft von Sachfen, nabft einigen andern Reichsfürften, führten arosmutbig und in eis gener Verfon iftre Eruppen herber, um Bien au ents fegen : biefe Armee befiand aus 2000 Mann faiferis cher , 11000 Mann baprifcher, 26000 Mann pobinischer, und 20000 Mann fachfifcher und anderer reichsfürklis der Truppen, welche fich alle am 7. Geptember ben Zulln versammelten, und dann auf den Rabienberg porrudten. Um 12. Geptember fruh soa bas driffiidie

,

und die Berbevichaffung berfelben großen Roften und Schwieriafeiten unterworfen war, fo murbe in eben biefem Jabre 1704. auf Betrieb bes bamabligen romi: fchen Ronigs Joseph, in Wien bie bffentliche Bant errichtet. Bum Director berfelben murbe ber Kurft Abam von Liechtenftein ernaunt; ben Intereffenten wurden 5 vom Sundert gugefichert, und bamit bie: felben wegen ber eingelegten Capitalien die ubthige Berficherung erhielten, fo nahm die Stadt Bien, und enblich auch bas landfianbische Collegium bie Buruch: sablung auf fic. Diefe Bant tam fogleich in gute Aufnahme, indem viele große herren ansehnliche Cas pitalien barein legten, benen nach ber von ber Stadt und ben Banbftanben übernommenen Garantie auch bie vermöglichen Burger folgten, fo bag bie Bant im Mary 1705 fcon brey Millionen Reichsthaler gu ben Ariegstoften vorschießen, und in eben diefem Dos nath auch alle fallenden Intereffen bezahlen tounte. Im Jahre 2706 murbe eben biefe Bant ganglich bem wienerischen Stadtmagifrat übergeben, und erhielt

beswegen von diefer Beit an die Benemung Stabts Biener: Bant.

Um 5. May 1705 starp vier Raiser Leopold der Ersic, und sogleich trat Joseph der Erste die Regierung an. Dieser errichtete noch in eben diesem Jahre die schon vom Leopold entworsene und noch besiehende Academie der bildenden Kunste, welche am 18. December 1705 sepers lich erbifinet wurde.

Raifer Joseph ber Erste führte den spanischen Sues cession3-Krieg nachdrücklich fort, starb aber schon im Jahre 1711 am 17. April wieder. Nun kam sein Bruder Sarl aus Spanien zurück, wurde am 12. October 1712 zu Frankfurt am Mayn als Kaiser Carl der Sechste erwählt, und langte am 26. Januar 1712 in Wien au.

Sin Jabre 1713 brach in Wien abermahls die Peft aus, und töbtete 8644 Personen. Dieß war die lette Erescheinung bieses Uebels in Oesterreich, welches im ganzen Mittelalter, und bis auf dieses Jahrhundert, bevnahe alle zehn Kabre sich erneuerte, weil man aus

und die herbenichaffung berfelben großen Roften und Schwierigkeiten unterworfen war, fo murbe in eben diefem Nabre 1704, auf Betrieb bes bamabligen romis fcen Konigs Joseph, in Wien bie bffentliche Bant errichtet. Bum Director berfelben wurde ber farft Abam von Liechtenftein ernaunt; ben Intereffenten wurben 5 vom Sundert jugefichert, und bamit bies felben wegen ber eingelegten Cavitalien die ubtbige Berficherung erhielten, fo nabm die Stadt Bien, und endlich auch bas landkanbische Collegium bie Burucks Jahlung auf fich. Diefe Bant tam fogleich in gute Aufnahme, indem viele große herren anschnliche Cas pitalien barein legten, benen nach ber von ber Stadt und ben Landfianben übernommenen Garantie auch bie vermoglichen Barger folgten, fo bag bie Bant im Mars 2705 fcon brep Millionen Reichsthaler gu ben Arieastoften porichieben, und in eben diefem Mos nath auch alle fallenden Intereffen bezahlen tounte. 3m Jahre 2706 murbe eben biefe Bant ganglich bem wienerischen Stadtmagiftrat übergeben, und erhielt

beswegen von biefer Beit an die Benennung Stadt: Biener: Bant.

Um 5. May 1705 ftarb hier Kaiser Leopold ber Erste, und sogleich trat Joseph ber Erste bie Regierung an. Dieser errichtete noch in eben biesem Jahre die schon vom Leopold entworsene und noch bestehende Atademie der bildenden Künste, welche am 18. December 1705 severs lich erbssnet wurde.

Raifer Joseph ber Erste führte ben spanischen Sues cession3. Krieg nachbrücklich fort, starb aber schon im Jahre 1711 am 17. April wieder. Nun kam sein Bruber Carl aus Spanien zurück, wurde am 12. October 1713 zu Franksurt am Mayn als Kaiser Carl ber Sechste erwählt, und langte am 26. Januar 1712 in Wien an.

Sm. Jabre 1713 brach in Wien abermahls die Peft aus, und töbtete 8644 Personen. Dies war die lette Erescheinung bieses Uebels in Oesterreich, welches im ganzen Mittelalter, und bis auf dieses Jahrhundert, behnahe alle gehn Jahre sich erneuerte, well man aus

Unwiffenheit verfaumte, die nothigen politischen Bors Bebrungen bagegen zu treffen.

. Im Jahre 1718 ftiftete Raifer Carl der Sechete die hiefige noch bestehende Ingenieur-Schule.

Im Jahre 1722 wurde vom Papft Innocens bem Orenzehnten bas bisherige Bisthum Wien zu einem Erzbisthum erhoben, und im darauf folgenden Jahre mit vielen kirchlichen Feverlichkeiten als ein folches eingeweiht.

Im Jahre 1740, am 20. October, ftarb hier Raifer Carl ber Sechste ber lente männliche Sproffe aus bein habsburgischen Hause. Rach seinem Lobe trat sogleich seine ältere Erbtochter Maria Theresia, welche sich im Jahre. 1738. mit Franz Stephan Berzogen von Lothringen vermählt hatte, die Regierung an, und ließ sich am 42. November von ben bsterreichischen Landständen sewerlich hulbigen.

Raifer Carl ber Sechste hatte zwar die fogenaunte pragmatische Sanction errichter, fraft welcher nach seinem Tode seine weislichen Descendenten in ben Befit der fammtlichen beierreichischen Erbländen kommen follten, und die meisten europäischen Sofe hatten diese Sanction angenommen; allein nach seinem Absterben anderten einige derselben sogleich ihre Gesins wungen, und machten auf verschiedene bsterreichische Provinzen Ansprüche. Borzäglich woste Frankreich dies seitpunct benähen, um seinen alten Plan zur Ermiedrigung des bsterreichischen hauses auszusähren: in dieser Absicht gewann und verleitete es den Churstürften von Bayern, gegen Maria Theresia einen Krieg anzusfangen, um daben unter dem Nahmen eines Allieten dieses Chursürsten seinen Abschen durchzusenen.

Fin Jahre 1741 brang also eine vereinigte baberisch: franzbüsche Armee in Desterreich ein, eroberte Ling, und machte Miene, nach Wien selbst zu gehen. Also machte man in dieser Stadt alle Anstalten, um eine Belagerung auszuhalten; man besserte die Festungswerke and; man fäute die Beughäuser; man brachte Borrathe von Lesbensmitteln hinein, man errichbete mehrere Corps von Freuwilligen. Die kaiserliche Kamilie aing thelis nach

1

t

feinen Hofleuten und Beamten vertheilte. Diefe Hof-Quartiere bob Kaifer Jofeph im Februar 1781 gegen eine angemeffene Ablbfung an Selbe zur großen Bus friedenheit aller Hauseigenthumer auf.

Im Monathe November 1781 kam die dem Erbprins zen von Toscana, nunmehrigen Kaifer Franz dem Zwepten, bestimmte Braut, die Prinzessinn Elisabeth von Mürtemberg-Mümpelgard, in Mien an, und wes nige Tage darauf der damahlige Großfürst und die Großfürstinn von Rusland, unter dem Nahmen Graf und Gräfinn von Norden, und diese sesten mit Ansang des Jahres 1782 ihre Reise weiter nach Italien fort.

In eben diefem Jahre 1782 fing Raifer Joseph fcon an, die vielen entbehrlichen Monche- und Nonnens Elbfter, Fleinen Kirchen und Capellen wieder aufzuher ben, welche in dem Mittelatter, besonders aber unster den Ferdinanden und Leopold dem Erften so häufig waren gestiftet worden. Die ersten davon waren das Ebnigliche Nonnenkloster, das Kloster der Nicolaerinnen und jenes der Siedenbucherinnen; in der Kolge wurden

noch aufgehoben die Arinitarier, die Schwarzspanier, die Safetaner, die hieronymitaner, die Jakobinerinnen, die Lorenzerinnen u. f. w. Die Nonnen bekamen eine lebenslängliche kleine Pension. Die Monche wurden zu Beltz priestern gemacht, die tauglichen darunter zur Seels sorge verwendet, die übrigen vensionirt. Die Klosierzgebäude wurden theils zu offentlichen Staatsdiensten benügt, theils an die Meistbiethenden verkauft.

t

In bem nahmlichen Jahre 1782 faßte Papft Pius ber Sechste plöglich ben fur alle Bed überraschenden Ents schluß, personich nach Wien zu reisen, um fich mit Rais ser Joseph bem Zwepten über die von ihm angesanges wen und allenfalls, noch vorzunehmenden weiteren Ressormen in Kirchensachen mündlich zu besprechen, wie er selbst in dem Schreiben sagte, wodurch er dem Raiser seinen Besuch ankündigte. Toseph nahm diesen Antrag mit den Neußerungen des lebhaftesten Bergnügens auf; Pius reiste mit einem kleinen Gesolge aus Rom ab, und kam am 22. März Nachmittags um 3 Uhr wohlbespalten in Wien an; der Raiser war ihm einige Posten

Stationen entgegen gefahren, und führte ben boben Baft felbft in feine Burg ein. Da eben bie Charmothe und bas Offerfeft einfiel, fo befuchte Pius ber Gechete nach bem in tatholifden gantern üblichen Gebrauch die beiligen Graber und Kirchen, bielt am Oftertag ein feverliches Sochamt beb St. Stephan, und ertheilte nach: her vom Balcon ber Rirche auf bem Sof bem bort ver: fammelten Bolte einen feverlichen Segen. Gben biefen papfilichen Segen ertheilte Pius bem baufig aus allen benachbarten Provingen nach Wien tommenben Bolfe faft taglich von bem Balcon feiner Bohnung in ber Burg, Uebrigens beftrebte fich Raifer Tofeph ber 3meb: te, dem beiligen Bater feinen Aufenthalt bier fo angenehm und intereffant ju machen, als moglich : fie waren oft und lange in Sefellichaft mit einander; ber Raifer zeigte bem Dapfie alle febensmarbigen Gebaube . bie Bibliothefen, Gallerien, Runfts und Raturalien: Sammlungen , die bffentlichen Institute, Manufacturen und gabriten u. f. w. Bas in Gefcafteladen unter: banbelt worben fft, gehort in bie Gefdicte biefer amen

erhabenen Fanten. Am 22. April trat Pius ber Sechste feine Rudreife nach Rom wieder an, und ber Kaifer begleitete ihn bis nach Maria-Brunn, wo fie bepbe den rübrendten Abschied nahmen.

In eben biefem Monath April wurte von ber nies berbsterreichischen Regierung verbothen, ferner semans ben in Kirchen ober ben baben befindlichen Tobtengrussten zu begraben.

Im Jahre 1763 machte ber Kaiser eine neue Pfarrsvertheilung sowohl für die Stadt als für die Borflädte: für die erstere wurden neun, und für die Borflädte neunzehn Psarren bestimmt; es find jedoch feit dem schonwieder einige Beränderungen bierin gemacht worsden. Auch wurde das allgemeine Krantenhaus und ein General-Seminarium für junge Weltpriester angelegt.

Die fogenannten geiftlichen Bruberfchaften, beren in der Stadt 56, und in ben Vorftabten 55 maren, wurden alle aufgehoben, und bafur bas Inflitut der thatigen Liebe bes Nachften, ober bas Armen-Inflitut eingeführt, wie es noch gegenwartig bestehet.

Das bieher bestandent t. t. Obersi-Hofgericht, das t. t. Stadt- und Landgericht, das Universitätsgericht und das Confisorialgericht wurden sammtlich aufgeshoben, und überhaupt nur zwey Gerichtsstellen fest gefest: für die abelichen Personen die Landrechte, für die Unadelichen der Stadt-Magistrat, welcher denn wegen dem großen Zuwachs von Geschäften eine Bermehrung von Rathen und anderen nottigen Beamsteu erhielt.

Das Lauten beb Donnerwettern wurde abgeftellt, weil die Erfahrung gelehrt hatte, daß es mehr fchabs lich als nuglich fep.

Enblich kamen auch in biefem Jahre 1783 noch bie Bethhäufer ber evangelischen und reformirten Sezmeinden zu Stanbe.

Mit bem Jahre 1784 fing bie neue Begrabniffords nung an, bag nahmlich alle Leichen in die außer den Linien angelegten allgemeinen Kirchhofe gebracht wurden.

Mm 30. Junius biefes Jahres fam ber jest regierenbe

Raifer Franz der Zwepte, als Grofpring von Toscasna, zum erften Mahl in Wien an, und blieb von nunan flets bier.

Im Jahre 1785 murbe die Josephinische medicinischdirurgische Militär-Atabemie in ber Bahringergaffeam 7. November feperlich eroffnet.

Im Jahre 1788 am 6. Januar wurde bie Bermahs lung Geiner Maschat bes jepigen Kaisers Franz bes Zwepten mit seiner ersten Gemablinn, Elisabeth von Burtemberg, ben hofe mit ber größten Pracht vons zogen.

Am 8. Januar eben biefes Jahres fing der Arieg mit ben Turken an. Der erfte Feldzug entsprach den Hoffnungen des Publicum nicht; aber ber zwehte lief glücklicher ab: am 12. October kam die Nachricht von der Erobestung Belgrads in Wien an; am 14. war defiwegen beh St. Stephan in Segenwart des Raifers ein feperlisches Te Deum, und Abends war pibzlich, ohne Bestehl, ohne Borbereitung ober Berabredung, bloß aus freudigem allgemeinen Se fühl aller Bewohner Wier

bie gange Stadt auf bas iconfte und mit verfcwen: berifchem Aufwande erleuchtet.

Am 17. Februar des Jahres 1790 wurde die Semah: linn des damahligen Erzherzogs Franz mit einer Prinz zeffinn entbunden, ftarb aber Tages darauf an den Folgen der schweren Entbindung.

Am 20. Tebenar diefes Jahres ftarb auch Kaifer Jo: feph der Zwepte, welcher ichon aus dem erften türki: ichen Feldzuge eine unheilbare Krankheit zurück ge: bracht, und fich feit dem abwechselnd beffer und schlinis mer befunden hatte.

Am 1a. Mary langte Iofephs altefter Bruber Lev: pold aus Florenz in Wien an, und übernahm fogleich die Regierung der fammtlichen öherreichischen Erbstaas ten, und im May kam die ganze übrige Kamilie bes Souverans hier an. Am 15. September kamen der König und die Königinn von Neapel mit ihren ältes ren zwed Prinzessmen nach Wien, welche dann am 19. dieses Monaths mit den bevden ältesten Erzherzos in Franz und Ferdinand vermählt wurden, so wie bie Erzherzoginn Clementina burch Steffvertretung des Erzherzogs Carl mit dem Erbprinzen von Reaspel. Bald darauf ging Leopold nach Frankfurt, wo er als Leopold der Zwepte zum römischen Kaiser gewählt und gekrönt wurde; aber nach einer kurzen, bloß zweps jährigen Regierung starb er schon am 1. März 1792, und am 15. May eben dieses Jahres auch seine verwitzwete Semahlinn, Kaiserinn Ludovica.

Nach Leopolds bes Zwepten Tode trat sogleich bessen Altester Prinz Franz die Regierung der bsterreichischen Länder an, und wurde am 4. Julius in Frankfurt am Mann als Kaiser Franz der Zwepte gekrbut. Es war sonst gewöhnlich, wenn der neu gekrbute Kaiser aus Frankfurt zurückkam, daß ihm von dem Magistrat, von den Bürgern und von den Großhändlern des Strenzpforten errichtet wurden, die erste nahe am Stubenzthore, die zwepte auf dem Stock im Eisen-Plan, und die dritte auf dem Kohlmarkt; welches auch ben der Zurückunst des Kaisers Leopold des Zwepten noch gesschehen ist. Bey der Zurückkunst des Kaisers Franzeichen ist. Bey der Zurückkunst des Kaisers Franzeichen ist. Beb der Zurückkunst des Kaisers Franzeichen

i

bargerlichen Officiers und Innungsvorfteher im großen Rebeuten. Saale mit einem prächtigen Mittagsmahl bewisthet; wahrend besselsen wurden sie von Kaiser und Kaiserinn besucht, und ber Burgermeister trant aus bem neu erhaltenen Becher auf bas Bobl bepber t.t. Majestäten und bes ganzen bsterreichischen Erzhaus ses. Nach ber Taiel wurde ber Becher feperlich in bas bürgerliche Zeughaus überbracht, wo er für immer ausbewahrt wird.

Bon diesem Zeitpuncte an haben die frepwilligen Ariegsbeytrage an Gelb, an Naturalien, an Goldsund Silbergeschmeide u. f. w. aus allen bherreichischen Erbländern aberhaupt, besonders aber von der Stadt Wien stets fortgedauert: hohe und Niedrige, Reiche und Arme, Abel, Burgerschaft, Beamte, Geistliche, selbst Schulkinder und Dienstothen, eiferten in die Wette, mit verhältnismäßigen Gaben den Auswand des Krieges gegen einen Feind zu erleichtern, der alle gute Ordnung, alle Gicherheit der Personen und des Eigenthums umzustarzen, und gang Europa

verwaften drohte. Auch nach einer nothwendig gewors benen außerorbentlichen Kriegsfteuer hat Wien noch immer fortgesahren, fremwillige Bepträge zu geben, welche im Ganzen mehrere Millionen ausmachen; und dieß ift wahrlich einer der schönften gage in seiner Geschichte.

Im Fruhjahre 1797 brang die frangbfifche Armee, nachdem fie vorher fcnell gang ObereStalien erobert batte, unter General Bonaparte in die bfterreichifchen beutschen Erblander vor: fie mar burch Rarnthen icon bis in Stevermare vorgeruct, und ichien bis vor Bien felbft geben gu wollen. Mun murbe ein allges meines Aufgeboth in ber Stadt und im Lande ges macht. Wien that willia und ichleunia fein Dibalichs ftes gur allgemeinen Bewaffnung : bie eigentlichen ans gefeffenen Barger verbanben fich jur Bertheibigung ber Stadt, bie man fonell mit Pallifaden umgab, mit Ranonen befeste, mit Lebensmitteln und Munis tion ju einer Belagerung verfah. Rebft biefen Uns falten ftellten bie Lanbftanbe, die Univerfitat, des

Provingen, wie auch allen auswartigen Sofen ber Fannt gemacht, und in furger Beit langten bie Gluds muniche aus allen Provinzen an; auch folate balb von ben auswärtigen Sofen bie formliche Anerecn: nung ber erblichen bflerreichischen Raifermurbe. In Bien wurde bie Unnahme biefer neuen Burbe burch eigene Commiffarien auf mehreren Plagen ber Stabt und ber Borftabte ben Trompetenschaft laut abgelefen. Um 8. December fuhr ber Raifer in größtem Pompe, und in Begleitung von vielen fechespannigen Bagen bes Abels, nach St. Stephan, wo über biefes wichti. ge Ereignig ein feverliches Te Deum abgefungen, und bann bey Sofe bie Gludwuniche angenommen mur: ben. Much marb ein neuer Titel und ein neues Da: ven angeordnet; und jum Andenken fur die Nachwelt wurden goldene und filberne Dungen gefchlagen . auf beren Borberfeite bas Portrat bes Raifers ift, mit ber Umschrift: Franciscus Romanorum et Austriae Imperator. Auf ber Rebrieite bie Borte: Hilaritas

publica VI. id. Dec. 1804. mit ber Umichrift: ob Austriam haereditaria Imperatoria dignitate ornatam. Im Jahre 1805 brach ein neuer Krieg mit Frankreich aus, der aber gleich anfangs eine ungludliche Wentuna nahm. Gine große frangbfifche Armec brang unaufhalts fam burd Schwaben, Bavern und Defterreich berun: ter, und befeste am 13. Rovember bie Stadt Bien. Der Raifer mar gur combinirten bfterreichifcheruffis fchen Armee nach Dahren abgegangen. Die inlandis fice Garnifon jog noch vor Ankunft bes Feindes ab; man machte, um nicht großeres Unglad über bie Sauptftadt gu bringen, teine Unftalten gum Bibers ftant. Der Gtaf Rubolph von Brbna mar vom Monarchen gum oberften ganbes:Commiffar ernannt worden. Mit unermudetem Gifer traf er mit Bephal: fe bes Burgermeifters Berrn von Boblleben, alle mogliche Unftalten gum Wohl ber Sauptfladt; unter feiner Leitung bewaffnete fich die Bargerichaft, um Rube und Sicherheit ju handhaben; verschiebene andere Claffen von Ginwohnern formirten fich ebenfa'

in bewaffnete Corps zu Fuß und zn Pferde, welches alles zusammen 10000 Mann betrug. Diese bewaffnette Macht ber Stadtbewohner bezog gemeinschaftlich mit den feinblichen Truppen die dffentlichen Wachposften, und half selbst die feinblichen Spldaten in Ortznung balten.

Am 26. December wurde der Friede in Prefiburg gesichlossen, und am 1. Januar 1806 wurden die Ratisseationen in Wien ausgewechselt. Am 12. zogen die seinblichen Truppen wieder aus der Hauptstadt ab. Am 15. erließ Kaiser Franz aus dem fürstlich Liechstensteinischen Schloß Felsberg eine Proclamation an die Bewohner von Wien, die das schönste Zeuguiß für dieselben in folgenden Worten enthält:

"Nun ift endlich ber ungludliche Zeitpunct ber Erens "nung vorüber. Ich tehre zu Euch zurud, durchbruns "gen von Rührung über Guer fandhaftes Aushars "ren, über Gure unerschütterliche Anhänglichteit, "über Gure fläte Bereitwissigkeit bas menschliche Gend durch Wohlthätigkeit zu lindern. Keine Pflicht babt

"Thr unerfallt, feine Zugend habt Ihr unausgeubt "gelaffen; Ihr habt Guch die Achtung Gurer Mitbur: .. ger und bes Muslandes, und bic gerechtefien Unfprus .. de auf Meine Dantbarteit erworben. Noch entfernt .. von Gud. und gur Beit ber barteffen Prufungen "fand Ich in Diefem Gefühle Troft und Beruhigung. "Aber wenn Ich Dich gleich mit größtem Rechte ben "freudigen Empfindungen überlaffe, die Mir die Ructs "tehr zu ben biebern Bewohnern Biens in einer fo "wichtigen Periode gewährt, wenn aud Ihr Guerm "Lande Bfurfien mit Froblichfeit entgegen fommt, und "im Momente bes Wieberfebens das ausgestandene Un= "gemach vergeffet, fo glaubt barum ja nicht, daß Ich "Eure Lage nicht genau fenne, und nicht reiflich erwo-"gen Babe."

Um 16. Morgens tam ber Kaifer ben ber Donaus brude an. Der bevollmächtigte Hofcommiffur, ber Burgermeifter mit der burgerlichen Cavallerie, die Stans de, die Großen des Hofes u. f. w. erwarteten ihn bafelbft. Er jog in die Stadt wie im Triump bep St. Stephan warb feperliches Le Deum gefungen; alle Straßen waren mit Menschen angefüllt; allenthalben erschallte ein taufenbstimmiges Bivat!— Es war die Wiederkehr eines lange entbehrten geliebeten Baters zu seinen geliebten Kindern.

Im Jahre 1807, am 24. November, wurde bie Statue Raifer Tofephe bes 2mepten, auf bem Tofepheplate feverlich aufgebectt. Zwey Geiten bes Plages waren in Rorm eines Umphitheaters eingerichtet, auf welchem bic f. f. Familie, bie bochften Bofbeamten, ber übris ge Abel bepberlen Gefchlechts, bie ausmartigen Di: nifter, die bobe Beiftlichkeit, viele ber boberen Staatsbeamten, vornehme Fremde 2c. 2c. die ihnen bestimmten Plage einnahmen, um ber Ceremonie beb: aumobnen. Rings um die Statue fanden die Leibma: den, und aufer benfelben ein Bataillon' Grenabiere. Auf ein gegebenes Beichen fiel ber über bie Statu angebrachte Umhang nieber; Trompeten und Paufen, und ein lautes Bivat! Bunbigten ben Mugenblich ber Adithar gewordenen Statue an, und eine breymahlige Salve und der KanonensDonner von den Baftepen besichloß die Feper.

Im Jahre 1808 am 6. Januar wurde bie Bermah: lung bes fest regierenden Raifers mit seiner gegenwartigen dritten Gemahlinn Maria Endovica, Erziberzoginn von Desterreich, mit ungewöhnlich großer Pracht vollzogen. Beb dieser Gelegenheit wurde ber neue Leopolds-Orden gestiftet; es wurden große Besförderungen behm Eivile und Militär vorgenommen; es wurden Warden, Nemter, Titel und Orden ausgetheilt, und die ganze Feberlichkeit wurde am zoten mit einem Freyball in den Redouten-Salen beschlossen.

## Bergeichniß ber t. t. und Aerarial-Gebaube.

| Afabemie, Theres. Nr. 710 |         | Laubhaus, n. dft. Ver. 59, |          |
|---------------------------|---------|----------------------------|----------|
| Apellation f. f. unb      |         | Lotto:Amt, F. F.           | 49       |
| Landrechte.               | 69      | National-Theater           | 199      |
| Arfenal, obere            | 148     | Normalschule               | 103      |
| - untere                  | 190     | Dberfte Juftigftelle       | 102      |
| Banco , P. F.             | 796     | Penfionat: Haus            | 104      |
| Bergwerkeverfchlei        | B=      | Polizey=Direction 45%      |          |
| Magazin .                 | 691     | Posthaus                   | 918      |
| Burg, f. f.               | 1       | Reichstanzelley            |          |
| Canzelley,bohmifch        | \$      | Regierung, n. bft.         | 49       |
| bfterreichifche           | 415     | Salzamt, f. f.             | 502      |
| Combbien-Haus             | 802     | Schulen, latein.           | 03, 1039 |
| Familienhaufer, faif.     |         | Stadt= unbeandgericht 586  |          |
| fonigl. 745, 752, 84      | 7; 1999 | Stampels und Tos           |          |
| Hauptmauth                | 709     | bakamt                     | 845, 846 |
| hof: unt Staatstar        | is      | Universität                | 802      |
| zellep                    | 26      | Berfapamt                  | 1178     |
| hoffriegsrath, F. E. 454  |         | Ungarifche unbSies         |          |
| hofbanamt, t. t.          | 1118    | benbirg.Rangellet          | r , 56   |
| Körner:Thortheate         |         | Baffermauth                | 1939     |
| Rupfers und Mang          |         | Beughaus, E. F.            | 247      |
|                           | 1, 1022 | — hürgeri.                 | 1015     |

| Surftliche       | Sauser.             | Fürstenberg      | Nr. 1009              |
|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Muereperg        | Nr. 43              | Gatterburg       | 775, 1181             |
| Bathiany         | 21, 55,65,66        | Gavriani         | 1203                  |
| Clary            | . 57                | Gilleis .        | 1204, 1205            |
| Esterhazy        | 295                 | Gondola          | 161                   |
| Graffaltovics .  | <b>28</b> 4 bið 287 | Harrach          | <b>247, 3</b> 91, 392 |
| Kaunip           | 245, 246            | Kinsky           | 40                    |
| Kinsky           | 70,71               | Kollaldo         | 453                   |
| Kinsty, Fürsti   | nn 274              | Rollonit (ch     | 81                    |
| Liechtenfiein    | 17, 53, 226         | Rolloredo        | 1014                  |
| 25               | 59, 261, 275        | Ruefftein        | 258                   |
| Liechtenstein (C | ari) 233            | Lacy             | 849                   |
| Lobtowis         | 1116, 1226          | Meraviglia       | 534                   |
| Paar             | 842                 | Nabasty          | 1062                  |
| Palm .           | 54                  | Noftiz           | 1 19                  |
| Schwarzenberg    | 652, 1118           | Olivifches Frenh | สมร์ 25               |
| Starhemberg      | 51,52               | Pringenftein     | <b>390</b>            |
|                  |                     | Rzewusta         | 843, 844              |
| Graffice Sauser. |                     | Salmour          | 651                   |
| Mbensperg unb    | Traun 64            | Schallenberg     | 609                   |
|                  | 45, 248, 249        | Ceilern          | 58                    |
| Aponi .          | 883                 | Schonborn        | 162                   |
| Attems           | 161                 | Sinzendorf       | 2032                  |
| Afpermont        | 1206                | Cilvataroufa     | 870                   |
| Breuner          | 1176                | Spauer           | 773                   |
| Bathiany ,       | 1190                | Starhemberg      | 6 <b>0</b> 9          |
| Dietrichftein 3  | 32, 33,35,36        | Stochammer       | 815                   |
| Efterhagy        | 60                  | Spielmann, Bar   | , 1188, 1180          |
|                  | , 1195, 1224        | Atautmannstor    |                       |
| Drice time       |                     |                  |                       |

| 404                             |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Walbfiein nr. 50                | Burgerspital Nr. 1109,1166 |
| Windischgraß 157                | Deutsch. Orb. Com. 933     |
| Wrbna 1169                      | Dominicaner 712713, 1255   |
| Weglar von Blan:                | Dom=Capitel 896, 904,919   |
| tenftern, Bar. 82, 110          | Domheren-Sof 923           |
| 262, 268, 1124                  | Erzbischof 920             |
| 1198,1199,1196                  | Franciscaner 969           |
| , .,                            | Gottmeper-hof 1156         |
| Gemeiner Stadt Wien             | Kapuziner 1120             |
| zugehörige Säufer:              | Ruraten bey St.            |
| 114, 184, 204, 207, 359, 360,   | Stephan 714                |
| 414, 416, 487, 489, 519, 550,   | Lilienfelber-Sof 969       |
| 682, 688, 697, 701, 1108, 1284, | Malthefer: Ritters         |
| 1 997.                          | ord. Comt. 1040            |
|                                 | Michael.Baufer 1920, 1921  |
| Geistliche Saufer:              | Papfil. Nuntiatur 349      |
| Abbt von h. Kreug 720, 721      | Pfarrhaus am Hof 461       |
| - ju Klofterneub. 158           | Priefterhaus 925           |
| - gu Krememunfer 191            | St. Peters Pfarrhof 613    |
| - 3u Mble 111                   | St.Phitnerhof 1096         |
| - ju Neuftabt 541               | Galeffaner-haus 1173,1174  |
| - gu Geitenftatten 498,         | Schottenhof 143, 144       |
| 500, 501                        | Urfuliner-Saus 1048        |
| Beneficiaten=Baus 1011          |                            |
| Bisthum Paffau 395, 396,        | Rirchen und Pfarren in     |
| 397                             | der Stadt.                 |
| Bethhaus berAugeb.              | St. Stephan 994            |
| Confession 1149                 | St. Michael 1291           |
| Bethhaus ber Helves             | Schottenfirche 143         |
| tifth. Confession 118a          | St. Peter 613              |
|                                 |                            |

| St. Maria am Hof N. 454    | Maria Troft du St.         |
|----------------------------|----------------------------|
| P. P. Dominicaner 713      | Ulrið.                     |
| - Franciscaner 969         | P.P. Kapuziner am          |
| - Capuziner 1120           | Playel Nr. 2               |
| St. Anna 1039              | S. Laurentius.             |
| Univerfitate-Rirde 769     | St. Joseph.                |
| Stalianifche Kirche 48     | Maria Hilf. P. P.          |
| Maria Stiegen 397          | Barnabiten, 17             |
| St. Ruprecht 496           | St. Aegidius.              |
| St. Johann, Mals           | — Florian, St. Thecla      |
| thefer Ord. 933            | P. P. Piaristen.           |
| Deutsche Orbensfirche 1041 | H. Schupengel auf          |
| Urfuliner:Rlofter 1038     | der Wieden 140             |
| an in a maleton            | St. Carlsfirche,           |
| In den Vorstädten:         | Kreuzherren 26             |
| St. Leopold in ber         | Saleffanerfirche und       |
| Leopoldstadt 145           | Klofter 483                |
| P. P. Carmeliter 273       | 5. Kreugeirche 414         |
| BarberzigeBrüber 282       | St.Marig am Renn=          |
| St. Johann von Rep. 447    | weg 434                    |
| P. P. Gerviten in          | St. Sebastian und          |
| ber Rogan 90               | Rodus.                     |
| Bierzehn Nothhelfer        | Filialfirche unter ben     |
| im Lichtenthal.            | Beifigerben.               |
| St. Johann , im Las        | Elisabethinerinnen 281     |
| zareth 212                 |                            |
| St. Maria im Wai=          | Afademien, Schulen, Spis   |
| fenhaus 216                | taler:                     |
| Allerh. Orenfaltigkeit.    | Die Josephinisch = medicis |
| Maria Treu, P. P.          | nischechirurgische Akades  |
| Piaristen 129              | mie.                       |

| Die Afabemie ter bilten<br>ben Kunfte. | s Spital ber Elisabes<br>, thinerinnen. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die otientalifche Mfa:                 | Spital ber Juben <b>Nr.</b> 50          |
| bemie Dr. 84                           | 6 St. Markus 🌲 441                      |
| Die Real:Afabemie.                     |                                         |
| - Therefianische Afa=                  | Sehenswürdigfeiten für                  |
| bemie 71                               | o Frembe.                               |
| Die Ingenieur-Afad. 10                 | 2 K. f. Hosbibliothes 1                 |
| - Universität' 80                      | 2 Universitate:Bibliother.              |
| - medicinifch = pracs                  | Die f. f. Zimmer                        |
| tische Schule.                         | in der Burg 1                           |
| Die botanische Gar:                    | Das Naturalien:Cas                      |
| tenschule 48                           | t binet t                               |
| Die Bieharzenepfchule 36               | Mebaillen:Cabinet 1                     |
| - Stubia humaniora 803                 |                                         |
| — Normalschule 103                     | y Afabemie ber bilbens                  |
| - P. P. Piaristen=                     | ben Künfte.                             |
| schule 129                             | Das phifikal. und mes                   |
| Das Taubftummens                       | canifche Cabinet.                       |
| Institut 72                            | Jobrfaal ber Universit. 802             |
| Das Matchen = In=                      | Die Sternwarte 802                      |
| fitut 103                              | B Die k. k. Bilbergals                  |
| Das Waifenhaus 21                      | 6 lerie im Belveb. 485                  |
| Allgemeines Kraufenspite               | il Edjapfammer und                      |
| Marrenthurm                            | Runftfachen 1                           |
| Gebáhrhaus                             | Bürgerl. Zeughaus 1015                  |
| Findelhaus 80                          | Die Wachs:Prapa=                        |
| Militärspital 19                       | raten in ber milit.                     |
| Spital der Barmhers<br>zigen.          | Afabemie.                               |

| the state of the s |                                                          | •                                                                                                                                                    | -                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                      | 48                                                                                     |
| K. f. Porzellan:Fas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | `                                                        | Cafino und Mehle                                                                                                                                     |                                                                                        |
| brit Rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                       | grube Nr. 1165,                                                                                                                                      | 1108                                                                                   |
| Fürftl. Liechtenfiein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |
| Gallerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53                                                       | Spaziergånge:                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Zimmer bes Farften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Der Augarten 1                                                                                                                                       | 31                                                                                     |
| Paar 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                      | Garten besBelvetere                                                                                                                                  | 485                                                                                    |
| Bimmer d.Graf, Fries 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224                                                      | Fársil.Schwarzenb.                                                                                                                                   |                                                                                        |
| Des herrn Mullers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Garten                                                                                                                                               | 486                                                                                    |
| Runft:Cabinet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | Fürftl.Lichtenftein.                                                                                                                                 |                                                                                        |
| Die Reboute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                        | Garten                                                                                                                                               | 131                                                                                    |
| Der Tangsaal behm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Der Prater.                                                                                                                                          |                                                                                        |
| Hrn. Jahn 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 023                                                      | Die Brigitten=Auc.                                                                                                                                   |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ott                                                      | ibt:                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O10                                                      | iot:                                                                                                                                                 |                                                                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                        | Blutgaffel Sauf                                                                                                                                      | er 3                                                                                   |
| Unnagasse .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 12                                                     | Blutgaffel Sauf<br>Bocgaffe                                                                                                                          |                                                                                        |
| Annagasse<br>Augustinergasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7<br>12<br>6                                             | Blutgaffel Sauf<br>Bockgaffe<br>Bognergaffe                                                                                                          |                                                                                        |
| Annagasse<br>Augustinergasse<br>Augustinerbastep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7<br>12<br>6                                             | Blutgaffel Sauf<br>Bockgaffe<br>Bognergaffe<br>Branbftaot                                                                                            | 9                                                                                      |
| Annagasse<br>Uugustinergasse<br>Uugustinerbastey<br>Uuwineel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7<br>12<br>6<br>2                                        | Blutgaffel Sauf<br>Bockgaffe<br>Bognergaffe<br>Brandftabt<br>Braunerfiraße, obere                                                                    | . 9<br>6<br>10                                                                         |
| Annagaffe<br>Augustinergaffe<br>Augustinerbastep<br>Auwinkel<br>Beckenstraße, obere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7<br>12<br>6<br>2<br>8                                   | Blutgaffel Sauf<br>Bockgaffe<br>Bognergaffe<br>Brandftatt<br>Braunerftraße, obere<br>untere                                                          | 10<br>10<br>13                                                                         |
| Annagaffe<br>Augustinergaffe<br>Augustinerbastep<br>Auwinkel<br>Beckenstraße, obere<br>— untere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7<br>12<br>6<br>2<br>8                                   | Blutgaffel Sauf<br>Bockgaffe<br>Bognergaffe<br>Brandftabt<br>Braunerfraße, obere<br>— untere<br>Brunngaffel                                          | 16<br>16<br>13                                                                         |
| Annagaffe<br>Augustinergaffe<br>Augustinerbastev<br>Auwinkel<br>Beckenstraße, obere<br>— untere<br>Ballgaffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4                  | Blutgaffel Sauf<br>Bockgaffe<br>Bognergaffe<br>Brandstatt<br>Braunerstraße, obere<br>untere<br>Brunngaffel<br>Burgplag                               | 10<br>10<br>13<br>1                                                                    |
| Annagaffe<br>Augustinergaffe<br>Augustinerbastep<br>Auwinkel<br>Beckenstraße, obere<br>— untere<br>Ballgasfel<br>Ballbaus:Play                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4,<br>5            | Blutgaffel Sauf Bockgaffe Bognergaffe Brandstadt Braunerfiraße, obere untere Brunngaffel Burgplas Burgthor                                           | 16<br>16<br>13<br>13                                                                   |
| Annagaffe Augustinergaffe Augustinerbastey Auwinket Beckenstraße, obere — untere Ballgaffel Ballbaus:Play Bauernmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4,<br>5            | Blutgaffel Sauf Bockgaffe Bognergaffe Brandstatt Braunerstraße, obere — untere Brunngaffel Burgplag * Burgthor Dominicaner:Bastep                    | 10<br>10<br>13<br>1<br>1<br>5                                                          |
| Annagaffe Augustinergaffe Augustinerbastey Auwinkel Beckenstraße, obere — untere Ballgaffel Ballhaus-Play Bauernmarkt Berghof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4<br>5<br>18       | Blutgassel Haus Bockgasse Bognergasse Brandstatt Braunerstraße, obere untere Brunngassel Burgplas Burgthor Dominicaner:Basteh                        | 10<br>10<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13 |
| Annagaffe Augustinergaffe Augustinerbastey Auwinkel Beckenstraße, obere untere Ballgaffel Ballhaus:Play Bauernmarkt Bergbof Bergel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4,<br>5<br>18<br>2 | Blutgaffel Sauf Bockgaffe Bognergaffe Brandstadt Braunerfraße, obere untere Brunngaffel Burgplay Burgthor Dominicaner:Baftey Dorotheergaffe          | 16<br>16<br>13<br>1<br>19<br>5<br>15                                                   |
| Annagaffe Augustinergaffe Augustinerbastey Auwinkel Beckenstraße, obere — untere Ballgaffel Ballbaus:Play Bauernmarkt Berghof Bergel Biber:Bastey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 12 6 9 8 14 10 4 5 18 9 1 13                           | Blutgaffel Sauf Bockgaffe Bognergaffe Brandstadt Braunerfraße, obere — untere Brunngaffel Burgplay Burgthor Dominicaner-Baftey — Play Dorotheergaffe | 10<br>10<br>13<br>13<br>13<br>15<br>15<br>15                                           |
| Annagasse Augustinergasse Augustinerbastey Auwinkel Beckenstraße, obere — untere Ballgassellaß Ballhaus-Plaß Bauernmarkt Bergbof Bergel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7<br>12<br>6<br>2<br>8<br>14<br>10<br>4,<br>5<br>18<br>2 | Blutgaffel Sauf Bockgaffe Bognergaffe Brandstadt Braunerfraße, obere untere Brunngaffel Burgplay Burgthor Dominicaner:Baftey Dorotheergaffe          | . 9<br>6<br>10                                                                         |

in bewaffnete Corps zu Fuß und zn Pferde, welches alles zusammen 10000 Mann betrug. Diese bewaffnete Macht ber Stadtbewohner bezog gemeinschaftlich mit ben feinblichen Truppen die dffentlichen Wachposften, und half selbst die feinblichen Splbaten in Ortznung halten.

Um 26. December wurde der Friede in Prefiburg gesichlossen, und am 1. Januar 1806 wurden die Ratisseationen in Wien ausgewechselt. Um 12. zogen die feinblichen Truppen wieder aus der Hauptstadt ab. Um 15. erließ Kaiser Franz aus dem fürstlich Liechstensteinischen Schloß Felsberg eine Proclamation an die Bewohner von Wien, die das schönste Leuguiß für dieselben in folgenden Worten enthält:

"Nun ift endlich der ungludliche Zeitpunct ber Trens,nung vorüber. Ich tehre zu Ench zurück, durchbruns "gen von Rührung über Euer fandhaftes Aushars,,ven, über Eure unerschütterliche Anhänglichteit, "über Eure fläte Bereitwilligfeit bas menschliche Elend burch Wohlthätigfeit zu lindern. Keine Pflicht habt

"Thr unerfallt, feine Zugend habt Ihr unausgrubt .. aclaffen; Ihr babt Guch die Achtung Gurer Mitburs .. ger und des Muslandes, und bie gerechteffen Unfprus "de auf Meine Dantbarteit erworben. Roch entfernt "von Gud, und jur Beit der barteften Prufungen "fand Ich in biefem Gefühle Troft und Beruhigung. "Aber wenn 3ch Mich gleich mit größtem Rechte ben "freudigen Empfindungen überlaffe, die Mir die Ructs "tehr au ben biebern Bewohnern Wiens in einer fo "wichtigen Periode gewährt, wenn auch Ihr Guerm .. Lande Bfurfen mit Froblichfeit entaggen fommt, und "im Momente bes Wieberfebens bas ausgestandene Un= "gemach vergeffet, fo glaubt barum ja nicht, bag Ich "Eure Lage nicht genau tenne, und nicht reiflich erwo-"gen Babe."

Um 16. Morgens tam der Kaifer ben ber Donaus brude an. Der bevollmächtigte Hofcommiffur, der Bursgermeifter mit der burgerlichen Cavallerie, die Stans de, die Großen des Hofes u. f. w. erwarteten ib" bafelbft. Er jog in die Stadt wie im Triur

١

ben St. Stephan warb feberliches Le Deum gefun: gen; alle Straßen waren mit Menschen angefüllt; allenthalben erschallte ein tausenbstimmiges Bivat!— Es war die Biebertehr eines lange entbehrten gelieb: ten Baters zu seinen geliebten Kindern.

Im Jahre 1807, am 24. Dovember, wurde die Statue Raifer Josephs bes Bwepten, auf bem Josephsplase feverlich aufgebedt. 3men Ceiten bes Plates maren in Form eines Umphitheatere eingerichtet, auf welchem bic e. f. Familie, bie bochften Sofbeamten, der abris ac Abel bepberlet Gefdlechte, bie auswartigen Die nifter, die hohe Geiftlichkeit, viele ber boberen Staatsbeamten, vornehme Frembe 2c. 2c. bie ibnen bestimmten Plate einnahmen, um ber Ceremonie ben: jumobnen. Rings um die Statue fanden die Leibma: den, und außer benfelben ein Bataillon' Grenabiere. Auf ein gegebenes Beichen fiel ber über Die Statu augebrachte Umbang nieber; Trompeten und Paufen. und ein lautes Bivat! Punbigten ben Mugenblich ber Withar gewordenen Statue an, und eine drevmahlige

Salbe und ber Ranonene Donner von ten Baffepen befchloß bie Feber.

Im Jahre 1808 am 6. Januar wurde bie Bermah: Iung bes jest regierenden Raifers mit seiner gegenwärstigen dritten Gemahlinn Maria Ln bovica, Erzeherzoginn von Desterreich, mit ungewöhnlich großer Pracht vollzogen. Bey dieser Gelegenheit wurde ber neue Leopolds:Orden gesistet; es wurden große Bestberungen behm Eivile und Militar vorgenommen; es wurden Wärden, Nemter, Titel und Orden auszgetheilt, und die ganze Feperlichkeit wurde am zoten mit einem Freyball in den Redouten: Galen beschlossen.

## Bergeichniß ber t. t. und Aerarial-Gebaube.

| Afabemie, Theref. Nr. 710 |         | Landhaus, n. bft. Mi      | :. 39, 45       |  |
|---------------------------|---------|---------------------------|-----------------|--|
| Apellation F. F. un       | b       | Lotto:Mmt , f. f.         | 494             |  |
| Landrechte                | 69      | National-Theater          | 1922            |  |
| Arfenal, obere            | 148     | Normalschule              | 1039            |  |
| - untere                  | 190     | Oberfte Juftigftelle      | 1022            |  |
| Banco , t. f.             | 796     | Penkonat-Haus             | 1045            |  |
| Bergwerteverichleif       | :       | Polizey=Direction         | 455             |  |
| Magazin .                 | 691     | Posthaus                  | 918             |  |
| Burg, f. f.               | T       | Reichstanzelley           | 2               |  |
| Canzelley,bohmifche       | ,       | Regierung, n. bftr.       | 49              |  |
| dfterreichische           | 415     | Salzamt, f. f.            | 502             |  |
| Combbien: Saus            | 802     | Schulen, latein. 80       | 3, <b>103</b> 9 |  |
| Familienbaufer, taif.     |         | Stadt: unblandgericht 586 |                 |  |
| fdnigl. 745, 752, 847     | 7; 1999 | Stämpel: und To:          |                 |  |
| Hauptmauth                | 709     | bakamt 8                  | 45, 846         |  |
| Sof: unt Staatstan        | ٤ .     | Universität               | 802             |  |
| , zellen                  | 26      | Versanant                 | 1178            |  |
| Spoffriegerath, F. E. 454 |         | Ungarische unb Gles       |                 |  |
| Sofbanamt, e. e.          | 1118    | benbirg.Rangelleb         | , 56            |  |
| Korner: Thortheater       | ; '     | Waffermauth               | 1939            |  |
| Rupfers und Mung:         | :       | Beughaus, E. F.           | 147             |  |
| <b>T</b> in t 1021        | , 1022  | — hürgeri.                | 1015            |  |

| Şürftliche      | Saufer.               | Fürstenberg      | Nr. 1009      |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Muersperg       | Nr. 43                | Gatterburg       | 775, 1181     |
| Bathiany        | 21, 55,65,66          | Gavriani .       | 1203          |
| Clary           | 37                    | Gilleis          | 1204, 1205    |
| Efterhazy       | 295                   | Gondola          | 161           |
| Graffaltovics   | 284 biğ 287           | Harrach :        | 247, 391, 392 |
| Kaunis          | 245, 246              | Kinsky           | 40            |
| Kinstp          | 70, 71                | Kollaldo         | 453           |
| Rinsty, Turfti  | nn 274                | Rollonitsch      | 81            |
| Liechtenftein   | 17, 53, 226           | Rolloredo        | 10/4          |
| 2               | 59, 261, <b>2</b> 75  | Ruefftein        | 258           |
| Liedtenftein (@ | ari) 233              | Lacy             | 8i9           |
| Lobbowip        | 1116, 1226            | Meraviglia       | 534           |
| Paar            | 842                   | Nabasdy          | 1062          |
| Palm            | 54                    | Nostiz           | 1 19          |
| Schwarzenberg   | 652, 1118             | Olivifches Frenh | นเรี 25       |
| Starhemberg     | 51,52                 | Prinzenstein     | 390           |
|                 |                       | Nzewusea         | 843, 844      |
| Gräfliche       | Saufer.               | Salmour          | <b>6</b> 5 i  |
| Mbensperg und   | Traun 64              | Schallenberg     | 609           |
| 1               | 145, 248, 249         | Ceilern          | 58            |
| Mponi .         | <b>8</b> 8 <b>3</b>   | Schönborn        | 162           |
| Mttem\$         | 164                   | Sinzendorf       | 3031          |
| Mfpermont       | 1206                  | Eilvataroufa     | . 870         |
| Breuner         | 1176                  | Spauer           | 773           |
| Bathlany ,      | 1190                  | Starhemberg      | 609           |
| Dietrichftein   | 32 <b>, 33,3</b> 5,36 | Stockhammer      | 815           |
| Cherhagy        | 60                    | Spielmann, Bar   | . 1188, 1189  |
| Fries 119       | , 1195, 1224          | Atautmannstorf   | 68            |
| Fucis •         | 916                   | Wallis .         | 1071          |
|                 | •                     |                  | •             |

| 404                             |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Waldstein Dr. 50                | Burgerspital Nr. 1109,1166 |
| Windischeras 157                | Deutsch. Orb. Com. 033     |
| Wrbna 1162                      | Dominicaner 712713, 1255   |
| Weglar von Blan:                | Dom=Capitel 896, 904,919   |
| tenftern, Bar. 82, 110          | Domheren-Hof 923           |
| 962, 268, 1124                  | Erzbischof 920             |
| 1128,1129,1196                  | Franciscaner 969           |
| ·                               | Gottweper-Hof 1156         |
| Gemeiner Stadt wien             | Kapuziner 1120             |
| zugehörige Säufer :             | Ruraten bep St.            |
| 114, 184, 204, 207, 359, 360,   | Stephan 714                |
| 414, 416, 487, 489, 519, 550,   | Lilienfelber-Bof 969       |
| 682, 688, 697, 701, 1108, 1284, | Malthefer: Ritters         |
| 1 297.                          | ord. Comt. 1040            |
|                                 | Michael. Baufer 1220, 1221 |
| Geistliche Saufer:              | Papfil. Nuntiatur 349      |
| Abbt von b. Kreuz 720, 721      | Pfarrhaus am Sof 461       |
| - gu Klofterneub. 158           | Priefterhaus 923           |
| - gu Krememunfter 191           | St. Peters Pfarrhof 613    |
| - zu Mble 111                   | St.Poltnerhof xoos.        |
| - ju Reuftabt 541               | Saleffaner=Saus 1173,1174  |
| - Bu Geitenftatten 498,         | Schottenhof 143, 144       |
| 500, 501                        | Urfuliner-Baus 1048        |
| Beneficiaten-Saus 1011          |                            |
| Bisthum Paffan 395, 396,        | Rirchen und Pfarren in     |
| 397                             | der Stadt.                 |
| Bethhaus berMugsb.              | St. Stephan 924            |
| Confession 1149                 | St. Michael 1221           |
| Bethhaus ber Helve:             | Schottenfirche 143         |
| ifth. Confession 118a           | St. Peter 615              |
|                                 |                            |

| St. Maria am Hof N. 454    | Maria Troft zu St.         |
|----------------------------|----------------------------|
| P. P. Dominicaner 713      | Ulrich.                    |
| . — Franciscaner 969       | P.P. Kapuziner am          |
| — Capuziner 1120           | Planet Ar. 2               |
| St. Anna 1039              | S. Laurentius.             |
| Univerfitate-Rirde 769     | St. Joseph.                |
| Stalianifche Rirde 48      | Maria Hilf, P. P.          |
| Maria Stiegen 397          | Barnabiten, 17             |
| St. Ruprecht 496           | St. Aegibius.              |
| St. Johann, Mal:           | — Florian, St. Thecla      |
| thefer Orb. 933            | P. P. Piaristen.           |
| Deutsche Orbensfirche 1041 | S. Schupengel auf          |
| Urfuliner:Rlofter 1038     | der Wieden 140             |
| Cim ham Mandelstane        | St. Caristirche,           |
| In den Vorstädten:         | Kreuzherren 26             |
| St. Leopold in der         | Salefianereirche und       |
| Leopoldstadt 145           | Kloster 483                |
| P. P. Carmeliter 273       | 5. Kreugeirche 414         |
| BarbergigeBrüber 282       | St.Maria am Renn=          |
| St. Johann von Rep. 447    | weg 43i                    |
| P. P. Gerviten in          | St. Sebastian und          |
| ber Rogau 90               | Rodus.                     |
| Bierzehn Nothhelfer        | Filialfirche unter ben .   |
| im Lichtenthal.            | Beiggerben.                |
| St. Johann , im Las        | Glifabethinerinnen 281     |
| zareth \$12                |                            |
| St. Maria im Wai=          | Afademien, Schulen, Spis   |
| fenhaus 216                | taler:                     |
| Allerh. Orenfaltigkeit.    | Die Josephinisch = medici= |
| Maria Treu, P. P.          | nischechtrurgische Akades  |
| Piaristen 129              | mie.                       |

| Die Mademie ter bildens<br>ben Kunfte. | Spital ber Elifabes thinerinnen. |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Die otientalifche Mfa:                 | Spital ber Juben nr.50           |
| bemie Mr. 846                          | St. Martus & 441                 |
| Die Real=Afabemie.                     |                                  |
| - Therefianifche Afa:                  | Sehenswürdigfeiten für           |
| temie 710                              | Fremde.                          |
| Die Ingenieur-Afad. 102                | R. F. Hofbibliothes 1            |
| - Universität' 802                     |                                  |
| - medicinifch = prac=                  | Die f. f. Bimmer                 |
| tifche Schule.                         | in ber Burg 1                    |
| Die botanische Gar:                    | Das Maturalien:Cas               |
| tenfchule 481                          | binet 1                          |
| Dic Biebargenepfchule 360              | Metaillen:Cabinet 1              |
| - Studia humaniora 803                 | K. f. Arfenal 148, 190,          |
| - Normalfdule 1039                     | Afademie ber bilbens             |
| - P. P. Piariften:                     | ben Kunfte.                      |
| schule 129                             | Das phifital. und mes            |
| Das Taubftummens                       | chanifche Cabinet.               |
| Institut 727                           | Sprfaal ber Univerfit. 808       |
| Das Matchen = In:                      | Die Sternwarte 802               |
| stitut 1038                            | Die t. F. Bilbergals             |
| Das Waifenhaus 216                     | ferie im Belveb. 485             |
| Allgemeines Krautenspital              | Schapfammer und                  |
| Marrenthurm                            | Aunftsachen 1                    |
| Gebährhaus                             | Bürgerl. Zeughaus . 1015         |
| Findelhaus 89                          | Die Wachs:Prapas                 |
| Militarspital 197                      | raten in ber milit.              |
| Spital der Barmher:                    | Afademie.                        |
| zigen.                                 |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                            | 48            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| R. f. Porzellan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                  | Cafino und Mehle                                                                                                                           |               |
| brif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. 13                                             | grube Nr. 1165                                                                                                                             | , 110         |
| Fürfil. Liechtenste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                            |               |
| Gallerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53                                                 | Spaziergånge:                                                                                                                              |               |
| Zimmer bes Für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Der Augarten                                                                                                                               | 131           |
| Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 839                                                | Garten des Belvetere                                                                                                                       | 48            |
| Bimmer d.Graf,F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | Fürstl.Schwarzenb.                                                                                                                         |               |
| Des Herrn Müll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | crs                                                | Garten                                                                                                                                     | 486           |
| Runft:Cabinet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Fürftl.Liechtenftein.                                                                                                                      |               |
| Die Redoute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                  | Garten -                                                                                                                                   | 131           |
| Der Tanzsaal be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hin .                                              | Der Prater.                                                                                                                                |               |
| Hrn. Tahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1023                                               | Die Brigitten:Auc.                                                                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St                                                 | raffen und Gassen in<br>1861:                                                                                                              |               |
| Register der Pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                            | der           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | ibt:                                                                                                                                       | der<br>iser : |
| Mblergasse L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St                                                 | ibt:                                                                                                                                       | iser :        |
| Udlergasse J<br>Unnagasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steler 7                                           | idt:<br>Blutgaffel Såi                                                                                                                     | iser :        |
| Notergasse L<br>Unnagasse<br>Ungustinergasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stephinser 7<br>12                                 | ndt :<br>Blutgaffel Håi<br>Bochaffe                                                                                                        | iser :        |
| Udlergasse L<br>Unnagasse<br>Ungustinergasse<br>Nugustinerbastey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | St.<br>Luser 7<br>12<br>6                          | abt:<br>Blutgaffel Hål<br>Bockgaffe<br>Boguergaffe<br>Brandfladt                                                                           | iser :        |
| Molergasse L<br>Unnagasse<br>Ungustinergasse<br>Ungustinerbassey<br>Unwinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stephuser 7<br>12<br>6<br>2<br>8                   | abt:<br>Blutgaffel Hål<br>Bockgaffe<br>Boguergaffe<br>Brandfladt                                                                           | ifer i        |
| Molergasse L<br>Unnagasse<br>Ungustinergasse<br>Ungustinerbassey<br>Unwinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St.<br>Juser 7<br>12<br>6<br>9<br>8                | ndt:<br>Blutgaffel Hål<br>Bockgaffe<br>Bognergaffe<br>Brandfladt<br>Bräunerfirafje, obere                                                  | 1ser - 1      |
| Adlergaffe L<br>Unnagaffe<br>Unguftinergaffe<br>Unguftinerbaffey<br>Unwinkel<br>Beckenftrafe, ober<br>— unto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St.<br>Juser 7<br>12<br>6<br>9<br>8                | ndt: Blutgaffel Hål Bockgaffe Bognergaffe Brandfladt Bräunerfiraße, obere untere                                                           | 1ser 3        |
| Adlergaffe Langagfe<br>Unnagaffe<br>Unguftinergaffe<br>Unguftinerbaffey<br>Unwinkel<br>Beckenftrafe, ober<br>— unte<br>Ballgaffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stophufer 7<br>12<br>6<br>9<br>8<br>12<br>14<br>14 | ndt: Blutgaffel Hål Bockgaffe Bognergaffe Brandskadt Bräunerstraße, obere untere                                                           | 1ser - 1      |
| Ablergasse Sannagasse Sannagasse Ungustinergasse Wugustinerbasse Santasse S | Stafer 7 12 6 2 8 14 12 14 14                      | ndt: Blutgaffel Hål Bockgaffe Bognergaffe Brandskadt Bräunerstraße, obere untere Brunngaffel Burgplaß                                      | 1ser          |
| Molergasse S<br>Unnagasse<br>Ungustinergasse<br>Lugustinerbassey<br>Unwintel<br>Beckenstraße, ober<br>— unte<br>Ballgassel<br>Ballgassel<br>Ballbau&Play                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | St.            | ndt: Blutgaffel Sål Bockgaffe Boguergaffe Brandstadt Bräunerstraße, obere untere Brunngaffel Burgplaß                                      | 1ser 3        |
| Ablergaffe Sannagaffe<br>Augustinergasse<br>Augustinerbassey<br>Auwinket<br>Beckenstraße, ober<br>— unte<br>Ballgassel<br>Ballbauß-Play<br>Bauernmarkt<br>Berghos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St. 24. 10. 4. 5. 18.                              | Bintgaffel Sån Bockgaffe Bognergaffe Brankstadt Bräunerstraße, obere untere Brunngaffel Burgplaß Burgthor Dominicaner:Bassey               | 1ser 3        |
| Ablergaffe Lannagaffe<br>Augustinergaffe<br>Augustinerbastey<br>Auwinket<br>Beckenstraße, ober<br>Ballgaffet<br>Ballgaffet<br>Ballgaffet<br>Bauernmarkt<br>Bergbof<br>Berget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stopanfer 7  12  6  2  8  14  17  18  2            | Blutgaffel Hausenstein Beleigaffe Bognergaffe Brandstadt Braunerstraße, obere untere Brunngaffel Burgplag Burgthor Dominicaner Bastep Play | 1ser 3        |
| Ablergaffe J<br>Annagaffe<br>Augustinergaffe<br>Augustinerbastey<br>Auwinkel<br>Beckenstraße, ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | St.            | Blutgaffel Sån Bockgaffe Bognergaffe Brandstadt Bräunerstraße, obere untere Brunngaffel Burgplas Burgthor Dominicaner:Basicp Orotheergasse | iser 3        |

## Bergeichniß der t. t. und Merarial-Gebaube.

| Afabemie, Theref. Nr. 710 |      | Landhaus, n. bft. Dr.     | . 39, 45     |  |
|---------------------------|------|---------------------------|--------------|--|
| Apellation F. F. und      | -    | Lotto:Mmt , f. f.         | 494          |  |
| Lanbrechte                | 69   | Mational-Theater          | 1922         |  |
| Arfenal, obere            | 148  | Normalschule              | 1039         |  |
| - untere                  | 190  | Oberfte Juftigftelle      | 1022         |  |
| Banco , t. f.             | 796  | Penfionat: Haus           | 1045         |  |
| Bergwerteverichleiß:      |      | Polizey=Direction         | 455          |  |
| Magarin                   | 691  | Posthaus .                | 918          |  |
| Burg, f. f.               | ĭ    | Reichstanzelley           | 2            |  |
| Cangelley,bohmifche       |      | Regierung, n. bftr.       | 49           |  |
| dierreichische            | 415  | Galzamt, f. f.            | 502          |  |
| Combbien: Saus            | 802  | Schulen, latein. 803      | i, 103g      |  |
| Familienhaufer, faif.     |      | Stabts unblanbgericht 586 |              |  |
| fonigl. 745, 752, 847,    | 1229 | Stampel: und To:          |              |  |
| Hauptmauth                | 709  | bakamt 84                 | 5, 846       |  |
| Sof: und Staatstan:       |      | Universität               | 802          |  |
| zellen                    | 26 ` | Berfapamt                 | 1178         |  |
| Soferiegerath, F. E.      | 454  | Ungarifche und Sies       |              |  |
| Sofbanamt, t. t.          | 1118 | benbirg.Rangellep         | <b>、 56</b>  |  |
| Korner: Thortheater       | •    | Maffermauth               | <b>193</b> 9 |  |
| Rupfer: und Mung:         |      | Beughaus, E. F.           | 147          |  |
| mt 1021,                  | 1022 | - bargert.                | 1015         |  |

| Şürftliche      | Saufer.                | Fürstenberg      | Nr. 1009              |
|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| Muersperg       | Nr. 43                 | Gatterburg       | 775, 1181             |
| Bathiany        | 21, 55,65,66           | Gavriani .       | 1203                  |
| Clary           | 57                     | Gilleis          | 1204, 1205            |
| Efterhagy       | 295                    | Gondola          | 161                   |
| Graffaltovics   | 284 bið 287            | Harram :         | 247, <b>3</b> 91, 392 |
| Kaunis          | 245, 246               | Kinsty           | 40                    |
| Rinsty          | 70,71                  | Kollaldo         | 453                   |
| Rinsty, Fürfi   | inn 274                | Kollonitsch      | 81                    |
| Liechtenftein   | 17, 53, 226            | Kolloredo        | 1014                  |
| 9               | 59, 261, 275           | Ruefftein        | 253                   |
| Liedtenfiein (@ | Earl) 233              | Lacy             | 8 <u>i</u> g          |
| Lobrowis        | 1116, 1226             | Meraviglia       | 534                   |
| Paar            | 842                    | Nadasty          | 1062                  |
| Palm            | 54                     | Noftig           | 1 (9                  |
| Schwarzenberg   | 552, 1,118             | Olivifches Frenh | สมชั 25               |
| Starhemberg     | 51,52                  | Pringenftein     | 390                   |
|                 |                        | Nzewusta         | 843, 844              |
| Graffiche       | Saufer.                | Salmour          | <b>6</b> 5 ı          |
| Abensperg und   | Traun 64               | Schallenberg     | <b>60</b> 9           |
|                 | 145, 248, 249          | Ceilern          | 58                    |
| Aponi           | 883                    | Schönborn        | 162                   |
| Attems          | 164                    | Sinzendorf       | 3032                  |
| Afperinont      | 1206                   | Cilvataroufa     | 870                   |
| Breuner         | 1176                   | Spauer           | 773                   |
| Bathiany ,      | 1190                   | Starhemberg      | 609                   |
| Dietrichftein   | 32, 33,35,36           | Stochammer       | 815                   |
| Cherhazy        | 60                     | Spielmann, Bar   | , 1188, 1189          |
| Fries 119       | i, 11 <b>9</b> 5, 1224 | Ttautmannstor    |                       |
| Fuchs .         | 916                    | Wallis .         | 11                    |
|                 |                        |                  |                       |

| Walbstein Nr. 50                       | Burgerspital Nr. 1109,1166              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                         |
| Windischgräß 157                       |                                         |
| Wrbna 1164                             | 777                                     |
| Weglar von Blan:                       | Dom=Capitel 896, 904,919                |
| tenstern, Bar. 82, 110                 |                                         |
| <b>262, 268, 1124</b>                  |                                         |
| 1128,1129,1196                         | , -                                     |
|                                        | Gbttweper:Hof 1156                      |
| Gemeiner Stadt Wien                    | Kapuziner 1120                          |
| zugehörige Säufer:                     | Kuraten bey St.                         |
| 114, 184, 204, 207, 359, 360,          | Stephan 714                             |
| 414, 416, 487, 489, 519, 550,          | Liftenfelber-Sof 969                    |
| 682, 688, 697, 701, 1108, 1284,        | Malthefer=Ritters                       |
| 1 297.                                 | ord. Comt. 1040                         |
|                                        | Michael. Saufer 1320, 1921              |
| Geistliche zäuser:                     | Papfil. Nuntiatur 349                   |
| Abbt von h. Kreug 720, 721             | Pfarrhaus am Hof 461                    |
| - ju Klofterneub. 158                  |                                         |
| - ju Krememunfter 191                  |                                         |
| — zu Mble 111                          |                                         |
| - zu Reuftabt 541                      |                                         |
| - zu Geitenstätten 498,                |                                         |
| 500, 501                               | - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Beneficiaten:Baus 1011                 |                                         |
| Bisthum Paffan 395, 396                | A64 *                                   |
|                                        | how Gtabt                               |
| Bethhaus berAugsb.                     |                                         |
|                                        | - ' ' '                                 |
| Confession 1149<br>Bethhaus ber Helpes |                                         |
|                                        | Schottenkirche 143                      |
| tifth. Confession 1180                 | St. Peter 613                           |

| St. Maria am Hof N. 454    | Maria Trost zu St.        |
|----------------------------|---------------------------|
| P. P. Dominicaner 713      | Ulrich.                   |
| - Franciscaner 969         | P.P. Kapuziner am         |
| - Capuziner 1120           | Playel Ar, 2              |
| St. Anna 1039              | S. Laurentius.            |
| Universitats-Rirche 769    | St. Joseph.               |
| Stalianifche Kirche 48     | Maria Hilf, P. P.         |
| Maria Stiegen 397          | Barnabiten, 17            |
| St. Ruprecht 496           | St. Aegidius.             |
| St. Johann . Mals          | - Florian, St. Thecla     |
| thefer Orb. 933            | P. P. Piaristen.          |
| Deutsche Orbensfirche 1041 | H. Schupengel auf         |
| Urfuliner:Klofter 1038     | der Wieden . 140          |
| Com tour Mondelstone       | St. Caristirche,          |
| In den Vorstädten:         | Kreuzherren 26            |
| St. Leopold in der         | Salefianerfirche und      |
| Leopolbstadt 145           | Kloster 483               |
| P. P. Carmeliter 273       | S. Kreugeirche 414        |
| BarberzigeBrüber 282       | St.Marig am Renn=         |
| St. Johann von Rep. 447    | weg 434                   |
| 9. P. Gerviten in          | St. Gebastian und         |
| ber Rosau 90               | Rocus.                    |
| Bierzehn Nothhelfer        | Filialfirche unter ben    |
| im Lichtenthal.            | Beiggerben.               |
| St. Johann , im Las        | Elifabethinerinnen 281    |
| jareth 912                 | Orne Standard Chie        |
| St. Maria im Wais          | Akademien, Schulen, Spis  |
| senhaus 216                | tåler:                    |
| Auerh. Orenfaltigkeit.     | Die Josephinische medicis |
| Maria Treu, P. P.          | nischechtrurgische Akades |
| Piaristen 129              | mie.                      |

ŊJ

ş.

E ... ... ... 12

| Die Afahemie ter biltens<br>ben Kunfie. | Spital ber Elifabes . thinerinnen.      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die orientalische Afa:                  | Spital ber Juben Mr.50                  |
| bemie Mr. 846                           | St. Martus 4 441                        |
| Die Real:Afademie.                      | C                                       |
| - Therefignische Afa-                   | Sehenswürdigfeiten für                  |
| bemie 710                               | Srembe.                                 |
| 7                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                         | R. F. Hofbibliothes 1                   |
| — Universität 802                       | •••••                                   |
| — medicinisch = pracs                   | Die f. f. Zimmer                        |
| tische Schule.                          | in ber Burg                             |
| Die botanische Gar:                     | Das Naturalien:Cas                      |
| tenschule 48x                           | binet                                   |
| Die Bieharzenehichule 360               | Medaillen:Cabinet 1                     |
| — Studia humaniora 803                  | K. k. Arfenal 148, 190,                 |
| — Normalschule 1039                     | Akademie der bildens                    |
| - P. P. Piariften:                      | ben Künfte.                             |
| schule 129                              | Das phifital. und mes                   |
| Das Taubftummens                        | chanische Cabinet.                      |
| Institut 727                            | Spbrfaal ber Univerfit. 802             |
| Das Matchen = In=                       | Die Sternwarte 803                      |
| fitut 1038                              | Die f. F. Bilbergals                    |
| Das Waifenhaus 216                      | ferie im Belveb. 485                    |
| Allgemeines Krankenfpital               | Schanfammer und                         |
| Marrenthurm                             | Kuifffachen 1                           |
| Gebahrhaus                              | Burgerl. Beughaus 1015                  |
| Finbelhaus 89                           | Die Bache:Prapa=                        |
| Militarspital 197                       | raten in ber milit.                     |
| Spital ber Barmher:                     | Afabemie.                               |
| tions to Dutailities                    | ***********                             |

| K. f. Porzellan=Fa=                                                                                                                                                                                 | Caffno und Meble                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brif Nr. 13                                                                                                                                                                                         | grube Nr. 1168, 1108                                                                                                                                                               |
| Fürftl. Liechtenftein.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |
| Gallerie 55                                                                                                                                                                                         | Spaziergänge:                                                                                                                                                                      |
| Zimmer bes Fürsten                                                                                                                                                                                  | Der Augarten 131                                                                                                                                                                   |
| Paar 839                                                                                                                                                                                            | Garten des Belvetere 485                                                                                                                                                           |
| Bimmer d.Graf,Fries 1924                                                                                                                                                                            | Fårfil.Schwarzenb.                                                                                                                                                                 |
| Des herrn Mallers                                                                                                                                                                                   | Garten 486                                                                                                                                                                         |
| Kunst:Cabinet.                                                                                                                                                                                      | Fürftl.Licchtenflein.                                                                                                                                                              |
| Die Reboute 1                                                                                                                                                                                       | Garten 131                                                                                                                                                                         |
| Der Tanzsaal behin                                                                                                                                                                                  | Der Prater.                                                                                                                                                                        |
| Hrn. Jahn 1023                                                                                                                                                                                      | Die Brigitten:Auc.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                     | raffen und Gassen in der<br>adt:                                                                                                                                                   |
| 0.0                                                                                                                                                                                                 | nv                                                                                                                                                                                 |
| Ablergaffe Häufer 7                                                                                                                                                                                 | Blutgaffel Saufer 3                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| Ablergaffe Saufer 7                                                                                                                                                                                 | Blutgaffel Saufer 3                                                                                                                                                                |
| Ablergaffe Saufer 7<br>Annagaffe 12                                                                                                                                                                 | Blutgaffel Saufer 3<br>Bockgaffe 1                                                                                                                                                 |
| Ablergaffe Haufer 7<br>Annagaffe 12<br>Augustinergaffe 6                                                                                                                                            | Blutgassel Hauser 3<br>Bockgasse 1<br>Bognergasse 9                                                                                                                                |
| Ablergaffe Haufer 7<br>Annagaffe 12<br>Augustinergaffe 6<br>Augustinerbastey 2                                                                                                                      | Blutgassel Häuser 3<br>Bockgasse 1<br>Bognergasse 9<br>Brandstadt 5                                                                                                                |
| Ablergaffe Haufer 7<br>Annagaffe 12<br>Augustinergaffe 6<br>Augustinerbastep 2<br>Auwinket 8                                                                                                        | Blutgassel Häuser 3 Bockgasse 1 Bognergasse 9 Brandstadt 5 Bräunerstraße, obere 10                                                                                                 |
| Ablergaffe Haufer 7 Annagaffe 12 Augustinergaffe 6 Augustinerbastep 2 Auwinket 8 Beckenstraße, obere 14                                                                                             | Blutgassel Häuser 3 Bockgasse 1 Bognergasse 9 Brandstadt 5 Bräunerstraße, obere 10                                                                                                 |
| Ablergaffe Haufer 7 Annagaffe 12 Augustinergaffe 6 Augustinerbastep 2 Auwinkel 8 Beckenstraße, obere 14 — untere 10                                                                                 | Blutgassel Häuser 5 Bockgasse 1 Bognergasse 9 Brandstadt 5 Bräumerstraße, obere 10 — untere 13 Brunngassel 1 Burgplas 2 Burgthor 5                                                 |
| Ablergasse Hauser 7 Annagasse 12 Augustinergasse 6 Augustinerbastev 2 Auwinkel 8 Beckenstraße, obere 14 — untere 10 Ballgassel 4.                                                                   | Blutgassel Häuser 5 Bockgasse 1 Bognergasse 9 Brantstaat 5 Bräunerstraße, obere 10 — untere 13 Brunngassel 1                                                                       |
| Ablergasse Hauser 7 Annagasse 12 Augustinergasse 6 Augustinerbastev 2 Auwinkel 8 Beckenstraße, obere 14 — untere 10 Ballgassel 4. Ballhaus-Play 5                                                   | Blutgassel Häuser 5 Bockgasse 1 Bognergasse 9 Brandstadt 5 Bräumerstraße, obere 10 — untere 13 Brunngassel 1 Burgplas 2 Burgthor 5                                                 |
| Ablergaffe Haufer 7 Annagaffe 12 Augustinergaffe 6 Augustinerbastep 2 Auwinkel 8 Beckenstraße, obere 14 — untere 10 Ballgaffel 4. Ballhaus:Play 5 Bauernmarkt 18 Bergbof 2 Bergel 1                 | Blutgassel Häuser 5 Bockgasse 1 Bognergasse 9 Brandstadt 5 Bräumerstraße, obere 10 — untere 13 Brunngassel 1 Burgplas 2 Burgthor 5 Dominicaner:Bastey 1                            |
| Ablergasse Hauser 7 Annagasse 12 Augustinergasse 6 Augustinerbastey 2 Auwinkel 8 Beckenstraße, obere 14 — untere 10 Ballgassell 4 Ballhaus:Play 5 Bauernmarkt 18 Bergbof 2 Bergel 1 Biber:Bastey 13 | Blutgassel Häuser 3 Bockgasse 1 Bognergasse 9 Brandstadt 6 Bräunerstraße, obere 10 — untere 13 Brunngassel 1 Burgplas 2 Burgthor 5 Dominicaner:Bastey 1 — Play 5 Dorotheergassel 2 |
| Ablergaffe Haufer 7 Annagaffe 12 Augustinergaffe 6 Augustinerbastep 2 Auwinkel 8 Beckenstraße, obere 14 — untere 10 Ballgaffel 4. Ballhaus:Play 5 Bauernmarkt 18 Bergbof 2 Bergel 1                 | Blutgassel Häuser 3 Bockgasse 1 Bognergasse 9 Brandstadt 5 Bräunerstraße, obere 10 — untere 15 Brunngassel 1 Burgplas 2 Burgthor 5 Dominicaner:Bastry 1 Dorotheergasse 15          |

## Bergeichniß ber t. t. und Aerarial-Gebaube.

| Afabemie, Theres. M   | r. 710     | Landhaus, n. bft. Mr. | . 39, 45    |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| Apellation f. f. un   |            | Lottosamt, f. f.      | 494         |
| Lanbrechte            | <b>6</b> g | National-Theater      | 1922        |
| Arsenal, obere        | 148        | Normalschule          | 1039        |
| - untere              | 190        | Oberfte Juftigftelle  | 1022        |
| Banco , F. F.         | 796        | Penfionat-Haus        | 1045        |
| Bergmerteverichleiß   |            | Polizey=Direction     | 45 <u>5</u> |
| Magarin               | 691        | Posthaus              | 918         |
| Burg, f. f.           | ī          | Reichstanzelleb       | 2           |
| Canzellen, bohmifche  |            | Regierung, n. bft.    | 49          |
| dierreichische        | 415        | Galzamt, f. f.        | 502         |
| Combbien-Baus         | 802        |                       | 3, 1039     |
| Familienhaufer, faif. |            | Stadt: unblandgerid   | t 586       |
| Phnigl. 745, 752, 847 |            | Stampel: und To:      |             |
| Sauptmauth            | 709        | bakamt 8              | 5, 846      |
| Sof: une Staatstan    |            | Universität           | 803         |
| gellen                | 26         | Berfagamt             | 1178        |
| Soffriegerath, F. E.  | 454        | Ungarische unbGies    | -           |
| Sofbanamt, f. P.      | 1118       | benbirg.Rangelley     | , 56        |
| Korner: Thortheater   | •          | Maffermauth           | 1939        |
| Rupfer: und Dung:     |            | Beughaus, t. f.       | 147         |
| <b>—</b>              | , 1022     | - burgert.            | 1015        |

| Surftliche Saufer.         | Fürstenberg nr. 1009       |
|----------------------------|----------------------------|
| Auersperg Mr. 43           | Gatterburg 775, 1181       |
| Bathiany 21, 55,65,66      | Gavriani 1203              |
| Clary 57                   | Gilleis 1204, 1205         |
| Esterhazy 295              | Gondola 161                |
| Graffaltovics 284 bis 287  | Sarram 247, 391, 392       |
| Raunis 245, 246            | Kinsky 40                  |
| Kaunis 70, 71              | Rollaido 453               |
| Kinsty, Fürstinn 274       | Kollonitich 81             |
| Liechtenstein 17, 53, 226  | Kolloredo 1014             |
| 259, 261, 275              | Ruefftein 258              |
| Liechtenstein (Carl) 293   | Lacy 849                   |
| Lobkowis 1116, 1226        | Meraviglia 534             |
| Page 842                   | Natasty 1062               |
| Palm 54                    | Roftig 119                 |
| Schwarzenberg 552, 1,118   | Olivifches Frenhaus 25     |
| Starhemberg 51, 52         | Pringenftein 390           |
| Stuthentoera               | Rzewuska 843, 844          |
| Graffiche Saufer.          | Salmour 651                |
| Abensperg und Traun 64     | Schallenberg 609           |
| 145, 248, 249              | Ceilern 58                 |
| 9(poni 883                 | Schönborn 162              |
| Attems 164                 | Sinzendorf 1031            |
| Aspermont 1206             | Cicnataroufa 870           |
| Breuner 1176               | Spauer 773                 |
| Bathiany , 1190            | Starhemberg 609            |
| Dietrichftein 32, 33,35,36 | Stochfammer 815            |
| Efterhaly 60               | Spielmann, Bar. 1188, 1189 |
| Fries 1194, 1195, 1224     | Teautmannsborf 68          |
| Fuchs 916                  | Wallis 1971                |

| Die Affahemie ter biltens | Spital ber Elisabes        |
|---------------------------|----------------------------|
| ben Künste.               | , thinerinnen.             |
| Die obientalische Afa:    | Spital ber Juden Nr.50     |
| bemie Mr. 846             | St. Markus 🌲 441           |
| Die Real=Afabemie.        |                            |
| - Therefianische Afa-     | Sehenswürdigkeiten für     |
| temie 710                 | Srembe.                    |
| Die Ingenieur-Afad. 102   | R. F. Hofbibliothet 2      |
| - Universität' 802        |                            |
| - medicinisch = prac=     | Die f. f. Bimmer           |
| tifce Schule.             | in ber Burg 1              |
| Die botanifche Gar:       | Das Naturalien: Cas        |
| tenschule 48x             | binet z                    |
| Dic Vieharzenepfchule 360 | Mebaillen:Cabinet 1        |
| - Stubia humaniora 803    | R. f. Arfenal 148, 190,    |
| - Normalichule 1039       | Afademie ber bilbens       |
| - P. P. Piariften:        | ben Kunfte.                |
| schule 129                | Das phifital. und mes      |
| Das Taubfinmmens          | chanifche Cabinet.         |
| Institut 727              | Sorfaal ber Univerfit. 808 |
| Das Matchen : In:         | Die Sternwarte 802         |
| fitut 1038                | Die f. f. Bilbergals       |
| Das Waifenhaus 216        | ferie im Belveb. 485       |
| Allgemeines Krautenfpital | Schapkammer und            |
| Marrenthurm               | Runftfachen 1              |
| Gebährhaus                | Bürgerl. Zeughaus . 1015   |
| Finbelhaus 89             | Die Bache:Prapas           |
| Militärspital 197         | raten in ber milit.        |
| Spital der Barmhers       | Afabemie.                  |
| zigen.                    |                            |

| K. f. Porzellan=Fa=     |     | Caffno un           | d Meble          |        |
|-------------------------|-----|---------------------|------------------|--------|
| brif Nr. 1              | 3   | grube               | Nr. 1165         | , 1108 |
| Fürftl. Liechtenstein.  |     | _                   |                  |        |
| Gallerie                | 53  | Spaz                | iergånge :       |        |
| Zimmer bes Farften      |     | Der Augar           | ten              | 131    |
| Paar 8                  | 159 | Garten bee          | Belvetere        | 485    |
| Bimmer d.Graf, Fries 19 | 24  | Fárfil.Sch          | warzenb.         |        |
| Des herrn Mallers       |     | Garten              |                  | 486    |
| Runft:Cabinet.          |     | Farfil.Lied         | tenflein.        |        |
| Die Reboute             | 1   | Garten              |                  | 131    |
| Der Tangsaal behm       |     | Der Pratei          |                  |        |
| Hrn. Fahn '10           | 23  | Die Brigit          | tensAue.         |        |
| Register der Platze,    |     | affen und (<br>18t: | sassen in        | der    |
| Ablergaffe Häuser       | 7   | Blutgaffel          | <i>ક</i> ું હૈંદ | fer 3  |
| Annagasse .             | 13  | Bockgaffe           |                  | 1      |
| Augustinergaffe         | 6   | Bognergas           | e                | .9     |
| Augustinerbastep        | 2   | Brandstadt          |                  | 5      |
| Auwinkel.               | 8   | Braunerfir          | aße, obere       | 10     |
| Beckenstraße, obere     | 14  | <del>-</del> -      | untere           | 13     |
| ******                  | 10  | Brunngaff           | :1               | 1      |
| Ballgaffel              | 4.  | Burgplas            | •                | 2      |
| Ballhaus:Play           | 5   | Burgthor .          |                  | 5      |
| Bauernmaret :           | 18  | Dominican           |                  | 1      |
| Berghof                 | 2   |                     | Play             | 5      |
| Bergel                  | 1   | Dorotheerg          |                  | 25     |
|                         | 13  | Dradjengaf          | cl               | 2      |
|                         | 11  | Drepfattigt         | eitshof          | 5      |
| Blankengaffe            | 6   | Eisgrübel           | •                |        |
|                         |     |                     |                  |        |

| Elend:Baften   | Sanfer 3 | Jakoberhof .     | Häuser 2 |
|----------------|----------|------------------|----------|
| Elend,         | , 11     | Johannesgasse    | 23       |
| Fáhndrichhof   | . 5      | Torbangaffe      | 2        |
| Farbergaffel   | 4        | Jubengaffe.      | 6        |
| Fischerstiege  | 8        | Judenplas        | 10       |
| Fischerthor    | 1        | Kornerstraße     | 41       |
| Fischof        | 7        | Kornerthor       | 5        |
| Fischmarkt     | ` 1      | Kammerhof        | 5        |
| Fleischmarkt   | 21       | Kapensteig       | 1        |
| Franciscaner ? | Play 3   | Rienmaret        | 7        |
| Frepung        | 9        | Rioftergaffe     | 1        |
| Fütterergasse  | 1        | KbUnerhofgasse   | 4        |
| Slockengaffel  | 2        | Kohlmaret        | 21       |
| Goldschmiedege | asse 5   | Koblineffergaffe | , 13     |
| Graben         | 16       | Rombbiegaffel    | 2        |
| Grashof        |          | Kramergaffel     | 8        |
| Grunangergaff  | 8 3      | Krebsgaffe       | . 7      |
| Gestätte .     | . 5      | Krugecstraße     | 10       |
| Gaarhof        | 9        | Rumpfgaffe       | 8        |
| Haarmarkt      | 13       | Rupferschmibsgaf | Te 2     |
| Hafnersteig    | 7        | Rurrentgaffe     | 4        |
| Hauptmauthbr.  | ůđe 2    | Landserongaffe   | 5        |
| Geibenfchuß .  | . g.     | Laurenger:Baftey | 4        |
| Herrngaffe     | 90       | Laurenzergaffel  | 2        |
| Simmelpfortge  | iffe 16  | Layenhof         | . 2      |
| <b>Şof</b>     | 90       | Lebererhof       | 3        |
| Hohebrücke     | 11       | Lowel-Baffen     | 6        |
| Hohemarkt      | 17       | Löwelstraße      | 16       |
| Hühnergaffel   | . 1      | Lügece           | 3        |
| Tatobergaffel  | 6        | Michaelsplan     | 6        |
|                |          |                  |          |

| Minoritenplas Saufe                     | ťź     | Gattiergaffe Gaufer     | r 6        |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------|------------|
| Mbiler:Basten                           | 30     | Galvatorgaffe           | 5          |
| Munggraben                              | ۵,     | Salzgaffe               | 2          |
| Ragiergasse                             | 31     | Salzgries               | 19         |
| Neubad                                  | 3      | Schanzel                | 5          |
| Neubadgassel                            | 1      | Schauftergaffe .        | в          |
| Neumarkt                                | 15     | Schenkenftraße, vorbere | <b>^</b> 9 |
| •                                       | 15     | hintere                 | 5          |
| Reuthor<br>Neuthor:Bastep               | 1      | Schloffergaffel         | 8          |
| Nicolaigasse                            | 1      | Schönlaterngasse .      | 11         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | Schotten:Bastep         | 32         |
| Ofenlochgaffe                           | 4<br>3 | Schottengaffe .         | 5          |
| Parifergaffe                            | 3      | Schotten:Thor           | 2          |
| Paffauergaffe                           | 1      | Schulgaffe              | 2          |
| Paternoftergaffe                        | 10     | Schulbbf                | . 3        |
| Petersolas .                            | 10     | Schullerftraße, große   | . 8        |
| Presgaffe                               | 3      | Pleine                  | 4          |
| Rabengaffe                              |        | Schultergaffe           | 6          |
| Rauhensteingaffe                        | 10     |                         |            |
| Renngaffe                               | 19     | Schwertgasse .          | 3<br>3     |
| Riemerstraße                            | 14     | Seipergaffe             | 2'         |
| Rofengaffel                             | 3      | Siebenbrunnengaffe      | _          |
| Rosmaringaffe                           | 2      | Singerfraße             | 21<br>- 8  |
| Rothenthurm                             | 4      | Spånglergaffe           |            |
| Rothenthurm=Bafteb                      | 1      | Spiegelgaffe            | 7          |
| Rothenthurmgaffe                        | 14     | Spitalplas              | 6          |
| Rothgassel                              | .8     | Stadtgraben am Burg:    |            |
| Ruprechtästeig                          | 1.     | thor                    | 2          |
| Gackgaffel                              | 2      | Steinlgaffe .           | 3          |
| Seilergaffe .                           | 11     | Stephans:Kirchhof       | <b>7</b> 6 |
| Geilerstadt                             | 24     | Sterngaffe              | 1          |

| rgerspital Nr. 1109,1166 nutsch. Ord. Com. 933 dminicaner 712713, 1255 m=Capitel 896, 904,919 mberrn=Hos 923 shischof 920 anciscaner 969 ttweper-Hos 1156 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| outsch. Ord. Com. 933 Ominicaner 712713, 1255 Om:Capitel 896, 904,919 Omheren:Hof 923 Phischof 920 anciscaner 969                                         |
| m=Capitel 896, 904,919<br>mherrn=Hof 923<br>Historf 920<br>anciscaner 969                                                                                 |
| m=Capitel 896, 904,919<br>mherrn=Hof 923<br>Historf 920<br>anciscaner 969                                                                                 |
| mherrn-Hof 923<br>sbischof 920<br>anciscaner 969                                                                                                          |
| sbischof 920<br>anciscaner 969                                                                                                                            |
| anciscaner 969                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |
| puziner 1120                                                                                                                                              |
| raten bey St.                                                                                                                                             |
| Stephan 714                                                                                                                                               |
| ienfelder=Hof 969                                                                                                                                         |
| althefer=Ritters                                                                                                                                          |
| erd. Comt. 2040                                                                                                                                           |
| chael. Häuser 1220, 1221                                                                                                                                  |
| pst.Runtiatur 349                                                                                                                                         |
| arrhaus am Hof 462                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                           |
| iesterhaus 923<br>.Peters Pfarrhof 613                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           |
| Poltnerhof 1098                                                                                                                                           |
| lesianer=Haus 1173,1174                                                                                                                                   |
| ottenhof 143, 144                                                                                                                                         |
| uliner-Haus 1048                                                                                                                                          |
| con una Mannan in                                                                                                                                         |
| then und Pfarren in                                                                                                                                       |
| der Stadt.                                                                                                                                                |
| Stephan 924                                                                                                                                               |
| Michael 1221                                                                                                                                              |
| ottenfirme 143                                                                                                                                            |
| Peter 613                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                           |

| St. Maria am Hof N. 454 D. D. Dominicaner 713 — Franciscaner 969 — Capuziner 1120 St. Anna 1039 Universitäts:Kirche 769 Italianische Kirche 48 Maria Stiegen 397 St. Ruprecht 496 St. Johann, Mals                                          | Maria Aroft zu St. Ulrich. P.P. Kapuziner am Playel Mr. 2 H. Lauventius. St. Tofeph. Maria Hilf, P. P. Barnabiten 17 St. Aegibius. — Florian, St. Thecla P. P. Piariften.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thefer Ord. 933 Deutscherrenderiche 1041 Ursuliner-Kloster 1038 In den Vorstädten: St. Leopold in der Leopoldstadt 145 P. P. Carmeliter 273 BarberzigeBrüder 282 St. Johann von Nep. 447 P. P. Serviten in der Rohau 90 Bierzehn Rothbelfer | y. y. Piterften. H. Schupengel auf ber Wieden 6t. Carlstirche, Kreuzherren 66 Calcflanerbirche und Kloster 483 H. Kreuzbirche 6t. Warig am Renns weg 434 Ct. Cebastian und Rochus. |
| im Richtenthal. St. Johann, im Las gareth si2 St: Maria im Wais senhaus 216 Allerh. Orchfaltigkeit. Maria Treu, P. P. Piaristen 129                                                                                                         | Filialfirche unterben Weißgerben. Elisabethinerinnen 282 Akademien, Schulen, Spistäter: Die Josephinische Medicisnischerbirurgische Akades mie.                                    |

| Die Afahemie ber bildens<br>ben Kunste. | Spital der Elijabes thinerinnen.  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Die orientalifche Afa:                  | Spital ber Juben Dr.50            |
| bemie Mr. 846                           | St. Martus & 441                  |
| Die Real:Afabemie.                      |                                   |
| - Therefianische Afa:<br>bemie 710      | Sehenswürdigfeiten für<br>Fremde. |
| Die Ingenieur: Afad. 102                | R. F. Hofbibliothes 1             |
| - Universität 802                       |                                   |
| - medicinisch : pracs                   | Die f. f. Zimmer                  |
| tische Schule.                          | in der Burg 1                     |
| Die botanische Gar:                     | Das Naturalien:Cas                |
| tenschule 48z                           | binet 1                           |
| Die Biebargenepfchule 360               | Metaillen:Cabinet 1               |
| - Studia humaniora 803                  | R. f. Arfenal 148, 190,           |
| - Normalschule 1039                     | Afademie ber bilbens              |
| - P. P. Piariften:                      | ben Kunfie.                       |
| schule 129                              | Das phifital. und mes             |
| Das Taubftummens                        | danifche Cabinet.                 |
| Infitut 727                             | Sbrfaal ber Univerfit. 800        |
| Das Matchen = In=                       | Die Sternwarte 803                |
| fitut 1038                              | Die t. F. Bilbergals              |
| Das Waifenhaus 216                      | lerie im Belveb. 485              |
| Allgemeines Kraufenfpital               | Schapfammer und                   |
| Marrenthurm                             | Aunftfachen 1                     |
| Gebahrhaus                              | Bürgerl. Zeughaus . 1015          |
| Finbelhaus 89                           | Die Bache:Prapas                  |
| Militärspital 197                       | raten in ber milit.               |
| Spital der Barmhers                     | Afabemie.                         |
| ziaen.                                  |                                   |

|      |                                                                             | 487                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k    | R. f. Porzellan:Fas                                                         | Eastno und Mehle                                                                                                  |
|      | brif Mr. 13                                                                 | grube Nr. 1165, 1108                                                                                              |
| . (  | Fürftl. Liechtenftein.                                                      | • •                                                                                                               |
|      | Gallerie 5                                                                  | 5 Spaziergånge:                                                                                                   |
|      | Bimmer bes Furften                                                          | Der Augarten 131                                                                                                  |
| 25   | Paar 83                                                                     |                                                                                                                   |
|      | Bimmer b. Graf, Fries 122                                                   | 4 Farfil. Schwarzenb.                                                                                             |
|      | Des herrn Mullers                                                           | Garten 486                                                                                                        |
| je . | Runft-Cabinet.                                                              | Fürftl. Liechtenflein.                                                                                            |
|      | Die Reboute                                                                 | 1 Garten 131                                                                                                      |
|      | Der Tangfaal bebm                                                           | Der Prater.                                                                                                       |
|      | Hrn. Jahn 1023                                                              | 3 Die BrigittensAuc.                                                                                              |
|      | Ablergaffe Saufer 7                                                         | 7 Blutgaffel Saufer 3                                                                                             |
|      | _                                                                           | Stabt:                                                                                                            |
|      | Annagasse 22                                                                |                                                                                                                   |
|      |                                                                             | 6 Bognergaffe                                                                                                     |
|      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                     | Brandsladt 6                                                                                                      |
|      |                                                                             | 8 Braunerfraße, obere 10                                                                                          |
|      | *************                                                               | a winnerheadelease to                                                                                             |
|      | Rectenarage, phere                                                          | i — — untere 15                                                                                                   |
|      | Beckenstraße, obere                                                         |                                                                                                                   |
|      | untere 10                                                                   | o Brunngaffel 1                                                                                                   |
|      | — — untere 10<br>Ballgaffet 4                                               | o Brunngaffel 1<br>4. Burgplay * 2                                                                                |
|      | —— untere 10<br>Ballgaffel 4<br>Ballhaus:Play                               | o Brunngaffel 1<br>4. Burgplag 2<br>5. Burgthor 5                                                                 |
|      | Ballgassel 28 Bauthaus:Play Bauernmarêt 28                                  | o Brunngaffel 1 4. Burgpian 2 5. Burgthor 5 8. Oominicaner:Baftey 1                                               |
|      | Ballgaffel 4 Ballgaffel 4 Ballhaus:Play 2 Bauernmarkt 18 Bergbof 9          | o Brunngaffel 1 4. Burgplay 2 5. Burgthor 5 8. Dominicaner:Baftey 1 2 — Play 5                                    |
|      | Ballgaffel 4 Ballgaffel 4 Ballhaus:Play 2 Bauernmarkt 18 Berghof 9 Bergel 1 | o Brunngaffel 1 4. Burgplag 2 5. Burgthor 5 6. Dominicaner:Baffey 1 2 — Play 5 1. Dorotheergaffe 15               |
|      | Ballgaffel 4 Ballgaffel 4 Ballhaus:Play 2 Bauernmarkt 18 Bergbof 9          | o Brunngaffel 1 4 Burgplag 2 5 Burgthor 5 6 Dominicaner:Baftey 1 7 — Play 5 1 Dorotheergaffe 15 6 Orachengaffel 2 |

| Elend=Baften    | Sanfer 3 | Jakoberhof        | Häufer 2 |
|-----------------|----------|-------------------|----------|
| Elend,          | 11       | Johannesgasse     | 25       |
| Fáhndrichhof    | 5        | Tordangaffe       | 2        |
| Fårbergaffel    | 4        | Jubengaffe.       | 6        |
| Fischerfliege   | 8        | Judenpla <b>s</b> | 10       |
| Fischerthor     | 1        | Kornerstraße      | 41       |
| Fischhof        | 7        | Kornerthor        | 5        |
| Fischmarkt      | ` 1      | Kammerhof         | 5        |
| Fleischmarkt    | 21       | Rapensteig        | 1        |
| Franciscaner. P | las 3    | Rienmartt         | 7        |
| Frepung         | . 9      | Rioftergaffe      | 1        |
| Futterergaffe   | 1        | Rhunerhofgaffe    | 4        |
| Glockengaffel   | 2        | Rohlmaret         | 2 j      |
| Goldichmiebega  | ste 5    | Roblineffergaffe  | 15       |
| Graben          | 16       | Rombbiegaffel     | 2        |
| Graehof         |          | Aramergaffel      | 8        |
| Grunangergaffe  | . 8      | Arebsgaffe        | 7        |
| Geftatte .      | . 5      | Rrugerftraße      | 10       |
| Saarhof         | 9        | Rumpfgaffe        | 8        |
| Haarmaret.      | 13       | Rupferfdmibsgaf   | fe 2     |
| Safnerfteig     | 7        | Rurrentgaffe      | 4        |
| Sauptmauthbri   | lice 2   | Laudserongaffe    | 5        |
| Seibenfchuß     | - g.     | Laurenger:Baftey  | 4        |
| Serrngaffe      | 90       | Laurenzergaffel   | 2        |
| Simmelpfortga   | ffe · 16 | Lanenhof          | . 2      |
| Gof             | 90       | Lebererhof        | 3        |
| Sobebruce .     | 11       | Lbwel-Baffen      | 6        |
| Sohemaret       | 17       | Lowelstraße       | 16       |
| Subnergaffel .  | 1        | Luged             | 3        |
| Canbergaffel    | 6        | Michaelsplan      | 6        |

| ķú  | Minoritenplat J                | Sufer o | Gattiergaffe Gauf       | er 6 |
|-----|--------------------------------|---------|-------------------------|------|
| Çst | Mbifer:Bafteb                  | 30      | Salvatorgaffe.          | 5    |
|     | Munzgraben                     | 2       | Salzgaffe               | 2    |
|     | Magiergasse                    | 31      | Galzgries               | 19   |
|     | Neubad                         | 3       | Schanzel                | 5    |
|     | Reubadgaffel                   | 1       | Schauflergaffe          | 6    |
|     | Neumarkt                       | 15      | Schenkenftraße, vorbere | ≀ `9 |
|     | Neuthor                        | 15      | bintere                 |      |
|     | Neuthor:Baftep                 | 1       | Schloffergaffel         | . 8  |
|     | Nicolaigaffe                   | 1       | Schonlaterngaffe .      | 11   |
|     | Ofentochgaffe                  | 4       | Schotten=Bastep         | 32   |
|     | Parisergasse                   | 3       | Schottengaffe           | . 5  |
|     | Paffauergaffe                  | 3       | Schotten:Thor           | 2    |
|     |                                | 1       | Schulgaffe .            | 2    |
|     | Paternostergasse<br>Peterdolas | . 10    | Schulbbf                | . 3  |
| :   |                                | . 10    | Schullerftraße, große   | . 8  |
|     | Preßgasse<br>Rabengasse        | 3       | Pleine                  | 4    |
|     |                                | 10      | Schultergaffe           | 6    |
|     | Rauhensteingasse               | 12      | Schwertgaffe            | 3    |
|     | Renngaffe                      | 14      | Seinergaffe             | 3    |
|     | Riemerstraße<br>Rosengassel    | 3       | Siebenbrunnengaffe      | 2'   |
|     | ,                              | 9       | Singerftraße            | 21   |
|     | Rosmaringaffe                  |         | Spånglergaffe           | .8   |
|     | Rothenthurm                    | askev 1 | Spiegelgaffe            | 7    |
|     | Rothenthurm:Be                 |         | Spitalplas              | 6    |
|     | Rothenthurmgal                 | .8      | Stadtgraben am Burg:    | _    |
|     | Rothgaffel                     |         | • .                     | 2    |
|     | Ruprechtäfteig                 | 1       | thor<br>Stains as Fa    | 3    |
|     | Sackgaffel                     | 2       | Steinlgaffe             | 6    |
|     | Geilergaffe                    | 11      | Stephand:Kirchhof       | 7    |
|     | Seilerstabt                    | 24      | Sterngaffe              | 2-   |

| Stod am Gifen Saufer 10 |    | Universitatsplay Saufer 3 |    |
|-------------------------|----|---------------------------|----|
| Stoß am himmel          | 1  | Bachtergaffel.            |    |
| Ctrauchgaffe.           | 7  | Bagnergaffel              | 1  |
| Strobelgaffe.           | 2  | Wallerfirage              | 12 |
| Stubenthor:Baftey       | 6  | Wallfischgaffe            | 11 |
| Stubenthor              | 5  | Baffertunft: Baffeb       | 15 |
| Lafchengaffel           | 5  | Weihburggaffe             | 20 |
| Theinfaltftrage         | 11 | Wipplingerftraße          | 23 |
| Therefienthor           | 2  | Molfengaffel /            | 9  |
| Tiefe Graben            | 3a | Wouzeile '                | 27 |
| Zuchlauben              | 20 |                           | •/ |

## Register der Plage, Straffen und Gaffen in den Vorftabten :

| Leopoldfabt.<br>Antergaffe,große, Hauf. 21 |   | hafnetgaffe, große, hauf. 4 |            |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------|------------|
|                                            |   | fleinc 2                    |            |
| fleine                                     | 2 | Saibe (auf ber)             | 5          |
| Augartenftrage 2                           | 0 | Saibgaffe                   | 1          |
| Badgaffe !                                 | В | Herrngaffe :                | 33         |
| Baumgaffe, Frumme                          | 2 | Care at the care            | 24         |
| Brauhausstraße                             | 1 | Josephsgaffe                | 9          |
| Brunngaffe                                 | 4 | Raferne (binter ber)        | 1          |
| Czerningaffe :                             | 3 | Kombbiengaffel              | 1          |
| Donau (an ber)                             | ) | Rreuggaffe (rothe)          | 5          |
| Donaustrage 3                              |   | Diarottanergaffe            | 9          |
| Fuhrmanns gaffe, große 2                   | 9 | 00                          | <b>9</b> 9 |
| Pleine                                     | 5 |                             | 18         |
|                                            | 5 | fleine                      | 5          |
|                                            | 4 | Prater (im)                 | 5          |
|                                            | 5 | Praterstraße                | 12         |

| Rauchfangkehrer:     |    | Gartnergaffe Så  | user 14 |
|----------------------|----|------------------|---------|
| gaffe Saufer         | 17 | Glacis           | 9       |
| Schiffamtsgaffe      | 5  | Sauptftraße.     | 29      |
| Schiffgaffe, große   | 16 | Segaffe .        | 4       |
| Schiffgaffe, Bleine  | 11 | Rirchengaffe     | 14      |
| Schmelzgaffe         | 5  | Regelgaffe       | 9       |
| Schrengaffe          | 4  | L'owengaffe .    | . 19    |
| Sperigaffe           | 10 | Marxergaffe      | 1       |
| Stadtgutgaffe, große | 12 | Pfefferhof       | 1       |
| Elcine               | 4  | Seilergaffe      |         |
| Sterngaffe (rothe)   | 13 | - · · ·          | •       |
| Tabor (am)           | 13 | Erbberg.         | •       |
| Zaborftraße          | 37 | An der Donau     | 3       |
| Zandelmart tgaffe    | 16 | Antoni:Gaffe     | 42      |
| Balfd):8 Gaffet      | 1  | Gartnergaffe     | 38      |
| Weintraubengaffe     | 5  | Reinergrund      | 23      |
| Buchthausgaffe       | 4  | Rirchengaffe     | 39      |
|                      |    | Leonardi:Gaffe   | 41      |
| Jägerzeile.          |    | Michaelergaffe   | 8       |
| Prater (im obern     | 4  | Paulusgaffe      | 6       |
| - (im untern)        | 5  | Rittergaffe      | 103     |
| Praterfiraße         | 16 | St.Marx (gegen)  | 1       |
| Schabenruffelgaffe   | 4  | Balfche Gaffe    | 45      |
| Schüttel (am)        | 3  |                  |         |
| •                    |    | .Landfraß        | e.      |
| meißgerber.          | •  | Ablergaffe       | 4       |
| Armenfanbergaffel    | 1  | am Felbe         | 4       |
| Brunnengaffe         | 2  | An der Donau     |         |
| Donauftraße          | 1  | — — Glacis       | 15      |
| Sausweite .          | 9  | Auf ber Gestätte | 1       |

| Ameiniengra ben, Sal | ıī. 1 | Waggasse Sau        | ier 1       |
|----------------------|-------|---------------------|-------------|
| Mufer ber Linie      | 1     | Biegelgaffe         | 4           |
| Babg affe            | 2     | G. G. B. H.         | 1           |
| Baumgaffe            | 3     | Wieben.             |             |
| Blumengaffe          | 3     | Ablergaffe `        | 4           |
| Bockgaffe            | 9     | Mucegaffe           | 29          |
| Erbberggaffe         | 11    | Am Glacis           | 12          |
| Basangasse           | 13    | Antergaffe          | 15          |
| Sartnergaffe         | 17    | Auf bem Blechernen: | ;           |
| Semeinbgaffe         | 10    | 'thurmfeld          | 5           |
| Grasgaffel           | 9     | Kavoritenlinie      | j           |
| Saltergaffe          | 11    | Favoritenstraße     | <b>.</b> 33 |
| Sahnigaffe           | 11    | Felbgaffe           | 2           |
| Sauptftraße          | 131   | Große neue Gaffe    | 30          |
| Regelgaffe           | 5     | Sauptftraße         | <b>6</b> 8  |
| Rirchengaffe         | 3     | Sechtengaffel       | 3           |
| Kirchplas            | 4     | Seugaffel .         | 12          |
| Rragelgaffe          | 10    | Kapaunelgaffe       | 3           |
| Rrongaffe '          | 9     | Rlagbaumgaffe       | 2           |
| Marottanergaffe      | 16    | Rleine neue Gaffe   | 19          |
| Rabengaffe           | 14    | Lambrechtsgrund     | 13          |
| Rauchfangtehrergaffe | 21    | Lange Gaffe         | 21          |
| Rennweggaffe         | 42,   | Ledinerifder Grund  | 1.4         |
| Spiegelgaffe         | 1     | Meierhofel:Straße   | 5           |
| Spitalgaffe          | 2     | Mitterfleig         | 17          |
| Steingaffe           | 15    | Mühlbachgaffel      | 3           |
| St.Markus:Linie      | 4     | Meuwiednerstraße    | 52          |
| Sterngaffe           | 18    | Panigelgaffe        | 15          |
| Ungergaffe           | 48    | Paulanergrund       | รถ          |
|                      |       | <u>-</u>            |             |

| Piaristengasse   | Häuser 2   | Nicolsborfer:        |             |
|------------------|------------|----------------------|-------------|
| Prefigaffe.      | 12         | gaffe                | Häuser 44   |
| Rittergaffe      | 5          |                      |             |
| Galvatorgaffe    | 15         | Margare              | then.       |
| Schiffgaffe      | 9          | Un der Wiener:       | Straße 13   |
| Schleifmublgaffe | 19         | Brauhausgaffe        | 5           |
| Schluffelgaffel  | 15         | Brunngaffe .         | 1           |
| Straußengaffe    | 3          | Gartengaffe          | . 22        |
| Waggaffe         | 6          | Griesgaffe           | 19          |
| Wienstraße       | 39         | Sofgaffe             | 7           |
| Wilbenmanngaff   | 2 3        | Lange Gaffe          | 47          |
| Biegelofengaffe  | 16         | Mitterfteig          | 1           |
|                  |            | Reuwiedner Sa        | uptfiraße 2 |
| Sungelbrunn.     |            | Nicholeborfergaffe 1 |             |
| Un ber Wiebner & | jaupt=     | Reinprechtebor       | ferfiraße 3 |
| firaße           | 11         | Schloggaffe .        | , <b>30</b> |
| rudwärts an b    | asFeld . 1 | Schloggaffeplat      | 8           |
|                  | _          | Spangergaffe.        | 2           |
| Mäyleins         | borf.      | Staremacherga        | ife 2       |
| An der Linie     | · 4        | Wildemanngaffe       | 4           |
| Außer ber Linie  | 2          | Zwerggaffe           | 5           |
| Brunngaffe       | 31 .       |                      |             |
| Sauptftraße      | 51 .       | 50                   |             |
| Reinprechtsborfe | rftraße 5. | Reinprech            | tsoory.     |
| Cicbenbrannerm   | iese 10    | Gricegaffe.          | 7           |
| Bicgetofengaffe  | 7          | Sauptftrage          | `~ Ś        |
|                  | _          | Plunzengaffe         | 6           |
| Nicolsb          | orf.       | Reinpred)tebor       | fers        |
| Un ber Dagleine  | bor=       | ftrage               | . 3         |
| ferfiraße        | 4          | Iwerggaffe           | 2           |

 $\mathbb{S}$ 

ď

| hundst hurm.        |      | Kothgaffe Sau         | er 6 |
|---------------------|------|-----------------------|------|
| Un ber Cabubrunners |      | Arongaffe .           | 11   |
| Linie Baufer 11     |      | Laimgruben : Saupts   |      |
| Sauptlinienftraße   | 38   | ftrage                | 10   |
| Rugelgaffe          | 6    | Pfarrgaffe (obere)    | 3    |
| Liniengaffe         | 5    | Pfauengaffe           | 7    |
| Schioggaffe         | 17   | Rofengaffe            | 4    |
| Schmibgaffe         | 3    | Schonbrunner Linien : |      |
| Bieglergaffe        | 4    | ftraße                | 4    |
|                     |      | Steingaffe, untere    | 3    |
| Sumpendorf.         |      | fleine                | 13   |
| Annagaffe           | , 39 | Windmahlgaffe         | 20   |
| Do rotheergaffe     | 12   |                       |      |
| Sauptstraße         | 66   | Laimgrube.            |      |
| Mariabulfer haupt:  |      | Um Getreibemarft      | 3    |
| firaße              | 11   | Am Glacis             | 4    |
| Münzwardeingasse    | 6    | An ber Wien           | 41   |
| Schmitgaffe         | 53   | Drephufeisengaffe     | ٠ 9  |
| Steingaffe          | 53   | Gartnergaffe          | 10   |
|                     | . /  | Hauptstraße           | 02   |
| Magbalena:Grui      | 1 ). | Iågergasse            | 3    |
| Bergfteiggaffe .    | 6    | Kanalgasse            | 7    |
| Brunngaffel         | 2    | Rothgaffe             | 96   |
| Hauptftraße         | 93   | Obere Gestättengaffe  | 9    |
| Regelgaffe          | 2    | Pfarraasse            | 17   |
| Rådwärts Mariahfti  | ř    | Spitalberg (am)       | 2    |
| am Berg             | 5    | Theatergasse          | 1    |
|                     |      | Untere Gestättens     |      |
| Windmühle.          |      | gaffe                 | 15   |
| Bergelgaffe         | 2    | Windmuhlgaffe         | 6    |
|                     |      |                       |      |

| •                   |      |                   | 495      |
|---------------------|------|-------------------|----------|
| Maria-Hilf.         |      | St. Girich, Schi  | tten,    |
| <del>-</del> ·      |      | unt. Grunt        |          |
| Freybhoffrage und   |      | Am Glacis S       | iufer 1. |
| Play Saufe          | r 29 | Am Plapel         | 22       |
| Hauptstraße         | 57   | Mentengalle       | 14       |
| Zosephigasse        | 18   | Gegen ber Kirche  | 5        |
| Leopoldigaffe       | 11   | Kirchenstraße     | -3       |
| Mondscheinga ffe    | 4    | Kapuzinergaffe    | 9        |
| Neue Gaffe          | ,19  | Rirchengasse      | 8        |
| Obere Kirchengasse  | 5    | Neubeggergaffe    | 19       |
| Rittergaffe         | 8    | Neuschottengasse  | 34       |
| Siebensternga ffe   | 7    | Roveranigasse     | 9        |
| Stiftgaffe          | 10   | Giebenfterngaffe  | . 4      |
| Untere Kirchengasse | 15   | Tobtengaffel      | 2 .      |
| Spitalberg.         |      | Meubau und ?      | Rens     |
|                     |      | stift.            |          |
| Am Glacis           | 2    | Am Holyplanel     |          |
| Breite Gaffe        | 21   | Um Neubau         | 48       |
| Burggaffe           | 17   | Mm Neuftift       | 52       |
| Baggiebergaffel     | 9    | Um Plagel         | ν        |
| Fleischhackergaffe  | 3    |                   | 6        |
| Fuhrmannsgaffe `    | 19   | Dreylaufergaffe   | 10       |
| Serrngaffe          | 13   |                   | 15       |
| Johannesgasse       | 16   | •                 | 2,       |
| Kandelgaffe .       | 11   | Langentellergaffe | . 7      |
| Rochgaffe           | 18   | Luft schupengaffe | 8        |
| Pelitangaffe        | 1    | Mariabalferfirage | 9        |
| Platt, Hauptftraße  | 5    |                   | 2 .      |
| Stiftgaffe          | 3    | Rittergasse       | Charles  |
| ,                   |      |                   | •        |

| Stod am Gifen Saufer 10 |            | Universitateplas Saufer 5 |    |
|-------------------------|------------|---------------------------|----|
| Stoß am himmel          | 1          | Wachtergaffel             | 1  |
| Strauchgaffe            | 7          | Bagnergaffel              | 1  |
| Strobelgaffe            | 2          | Ballerfirage              | 12 |
| Stubenthor:Baftey       | 6          | Wallfischgaffe            | 11 |
| Stubenthor              | 3          | Baffertunft:Baftey        | 15 |
| <b>Laschengassel</b>    | 3          | Weihburggaffe             | 20 |
| Theinfaltstraße         | 11         | Wipplingerftraße          | 23 |
| Theresienthor           | 2          | Wolfengaffel /            | 2  |
| Tiefe Graben            | <b>5</b> 0 | Wellzeite                 | 97 |
| Zuchlauben              | 20         |                           | -, |

## Register der Platze, Straffen und Gaffen in den Vorftädten:

| Leopoldftadt.           | ·  | Hafnetgaffe,große, Såi | ıf. 4    |
|-------------------------|----|------------------------|----------|
| Untergaffe,große, Sauf. | 11 | Pleine                 | 2        |
| . — - Fleine            | 2  | Snibe (auf ber)        | 5        |
| Augartenftraße          | 20 | Saidgaffe              | 1        |
| 28 abgaffe              | 8  | Herrngaffe             | 35       |
| Baumgaffe, frumme       | 2  | Solzgefiåtte           | 14       |
| Brauhausstraße          | 1  | Josephsaaffe           | 9        |
| Brunngaffe              | 4  | Raferne (binter ber)   | 1        |
| Czerningaffe            | 3  | Rombbiengaffel         | 1        |
| Donau (an ber)          | 9  | Rreuggaffe (rothe)     | 5        |
| Donauftrage             | 37 | Maroffanergaffe        | 9        |
| Fuhrmanns gaffe, große  | 20 | Meue Gaffe             | 9<br>29  |
| Pleine                  | 5  | Pfarrgaffe, große      | -9<br>18 |
| Gartnergaffe            | 5  | fleine                 | 5        |
| 770 v . v               | 14 | Prater (im)            | 5        |
| Sotte Bacter            | 6  | Praterfraße            | 12       |

| Rauch fangtehrer:    |     | Gartnergaffe Saufe | ť 14    |
|----------------------|-----|--------------------|---------|
| gaffe Saufer         | 17  | Glacis             | 9       |
| Schiffamtsgaffe      | 5   | Sauptstraße.       | 22      |
| Schiffgaffe, große   | 16  | Seggaffe .         | 4       |
| Schiffgaffe, Bleine  | 11  | Kirchengaffe       | 14      |
| Schmelzgaffe         | 5   | Regelgaffe         | . 2     |
| Schrengaffe          | 4   | L'hwengaffe        | 38      |
| Sperigaffe           | 10  | Marxergaffe        | ¥       |
| Stadtgutgaffe, große | 12  | Pfefferhof         | 1       |
| Fleine               | 4   | Seilergaffe        |         |
| Sterngaffe (rothe)   | 13  | Cetter Sulls       | _       |
| Tabor (am)           | 13  | Erdberg.           | _       |
|                      | 37  | An der Donau       | 3       |
| Zaborstraße          | 16  | Antoni:Gaffe       | 41      |
| Tanbelmarktgaffe (   | 10  | Gartnergaffe       | 38      |
| Ballan & Gaffel      | 5.  | Keinergrund        | 23      |
| Weintraubengaffe     | 4   | Kirchengaffe       | 3g      |
| Buchthausgaffe       | 4   |                    | _       |
| Jägerzeile.          |     | Leonardi:Gaffe     | 41<br>8 |
| ·= - •               |     | Michaelergasse     | 6       |
| Prater (im obern     | . 4 | Paulusgaffe        | 103     |
| - (im untern)        | 5   | Rittergaffe        |         |
| Praterstraße         | 16  | St.Marx (gegen)    | 1       |
| Schabenruffelgaffe   | 4   | malice Galle       | 45      |
| Schüttel (am)        | 3   | Landfraße.         |         |
| meißgerber.          |     | Ublergaffe         | 4       |
| Armenfanbergaffel    | 1   | am Felbe           | 4       |
| Brunnengaffe         | 2   | Un ber Donau       | •       |
| Donaustraße          | 1   | Glacis             | 15      |
| Sausweite            | 9   | Auf ber Gefiatte   | 2       |
| •                    | •   |                    |         |

:

J.

| Amliniengra ben, Såi | ı∫. 1 | Waggaffe Saufer     | 12         |
|----------------------|-------|---------------------|------------|
| Mußer ber Linie      | 1     | Biegelgaffe         | i          |
| Babg affe            | 2     |                     |            |
| Baumgaffe            | 3     | Bieben.             |            |
| Blumengaffe          | 3     | Adlergaffe .        | 5          |
| Bockgaffe .          | 2     | Aucegaffe           | 29         |
| Erbberggaffe         | 11    | Am Glacis           | 12         |
| Fafangaffe           | 13    | Antergasse          | 25         |
| Gartnergaffe         | 17    | Muf bem Blechernen= |            |
| Semeindgaffe         | 10    | `thurmfeld          | 3          |
| Grasgaffel .         | 9     | Favoritenlinie      | 4          |
| Saltergaffe          | 11    | Favoritenstraße     | <b>53</b>  |
| Sahnigaffe           | 11    | Felbgaffe           | 2          |
| Bauptftraße          | 131   | Große neue Gaffe    | <b>3</b> 0 |
| Regelgaffe           | 5     | Hauptftraße         | <b>6</b> 8 |
| Kirchengaffe         | 3     | Sechtengaffet       | 3          |
| Kirchplas            | 4     | Seugaffel           | 12         |
| Rragelgaffe          | 10    | Rapaunelgaffe       | 2          |
| Rrongaffe ,          | 9     | Rlagbaumgaffe       | 2          |
| Marottanergaffe      | 16    | Rleine neue Gaffe   | 19         |
| Rabengaffe           | 14    | Lambrechtägrund     | 13         |
| Rauchfangfehrergaffe | 81    | Lange Gaffe         | 21         |
| Rennweggaffe         | 41,   | Lednerifder Grund   | 14         |
| Spiegelgaffe         | . 1   | Meierhofel:Straße   | 5          |
| Spitalgaffe          | 2     | Mitterfleig         | 17         |
| Steingaffe           | 15    | Muhlbachgaffel      | 3          |
| St.Martus:Linie      | 4     | Reuwiednerftraße    | 52         |
| Sterngaffe           | 18    | Panigelgaffe        | 15         |
| Ungergaffe           | 48    | Paulanergrund       | 25         |

| Piaristengasse H  | dufer 2   | Nicolsborfer:         |      |
|-------------------|-----------|-----------------------|------|
| Preggaffe.        | 12        | gaffe Saufe           | r 44 |
| Rittergaffe       | 5         |                       |      |
| Galvatorgaffe     | 15        | Margarethen.          | ٠.   |
| Schiffgaffe       | 9         | An der Wiener: Straße | 15   |
| Schleifmüblgaffe  | . 19      | Brauhausgasse         | 5    |
| Schluffelgaffel   | 15        | Brunngaffe .          | 1    |
| Straußengaffe     | 3         | Gartengaffe           | 22   |
| Waggaffe          | 6         | Griesgaffe            | 19   |
| Wienstraße        | 39        | Sofgaffe              | 7    |
| Wilbenmanngaffe   | 3         | Lange Gaffe           | 47   |
| Biegelofengaffe   | . 16      | Mittersteig .         | 1    |
| _                 |           | Reuwiedner Sauptfira  | Be 2 |
| Hungelbru         | nn.       | Nicoleborfergaffe     | 1    |
| An ber Wichner So | upt=      | Reinprechteborferfraß | e 3  |
| ftraße            | 11        | Schlofgaffe .         | 20   |
| rudwarts an bae   | Feld . 1  | Schloßgaffeplas       | 8    |
|                   | _         | Spångergaffe          | 2    |
| Mäyleinst         | orf.      | Startmachergaffe      | 2    |
| An ber Linie      | . 4       | Wildemanngaffe        | 4    |
| Außer ber Linie   | . 2       | Zwerggaffe            | 5    |
| Brunngaffe        | 31        | •                     |      |
| Sauptstraße       | 51        |                       |      |
| Reinprechtsborfer | straße 5. | Reinprechtsbor        | ٦٠.  |
| Gicbenbrannermie  | fe 10     | Griesgaffe            | 7    |
| Biegetofengaffe   | 7         | Hauptstraße .         | 5    |
|                   | _         | Plungengaffe          | 6    |
| Nicolsbo          | r f.      | Reinprechtsborfer:    |      |
| An der Mahleinsb  | or=       | straße                | 5    |
| ferftraße         | 4         | 3werggaffe            | 2    |
|                   |           | - *** "               |      |

į

ţ

| <del>(91</del>     |            |                   |          |
|--------------------|------------|-------------------|----------|
| Hundst hurm        |            |                   | Häuser 6 |
| An der Schbubrunn  |            | Krongasse         | . 11     |
| Linic Häus         |            | Laimgruben = Hai  | upts     |
| Hauptlinienstraße  | <b>3</b> 8 | straße            | 10       |
| Rugelgasse         | 6          | Pfarrgaffe (obere | ) 5      |
| Liniengaffe        | 5          | Pfauengaffe       | 7        |
| Schloßgaffe        | . 17       | Rofengaffe        | 4        |
| Schmidgasse        | 3          | Schonbrunner Lin  | rien s   |
| Bieglergaffe       | 4          | ftraße            | 4        |
| <b></b>            |            | Steingaffe, unter | e s      |
| Sumpenborf         | •          | Pleine            | . 13     |
| Annagasse          | , 39       | Windmuhlgaffe     | 90       |
| Dorotheergasse     | 12         |                   | _        |
| Sauptstraße        | 66         | Laimgru           | be.      |
| Mariabulfer Haupt: |            | Um Getreibemart   | t 3      |
| firaße             | 11         | Am Glacis         | 4        |
| Munzwardeingasse   | 6          | An ber Wien       | 41       |
| Schmitgaffe        | 53         | Drephufeisengaffe | 9        |
| Steingaffe         | 53         | Gartnergaffe.     | 10       |
|                    |            | Sauptftraße       | 92       |
| Magbalena:Gru      | n d.       | Jägergaffe        | 3        |
| Bergsteiggaffe .   | - 6        | Ranalgaffe        | 7        |
| Brunngaffel        | 9          | Rothgaffe         | 96       |
| Hauptftraße        | 23         | Obere Geftattenga | ffe g    |
| Regelgaffe         | 2          | Pfarrgaffe        | 17       |
| Rückwärts Mariahs  | (f         | Spitalberg (am)   | 9        |
| am Berg            | 5          | Theatergaffe      | . 1      |
| -                  |            | Untere Gefiattens | ٠.       |
| Binbmuble.         |            | gaffe             | 1.       |
| Bergelgaffe        | \$         | Bindmublgaffe     | (        |
|                    | ,          | "                 |          |

| Stod am Gifen Saufer 10 |           | Universitätsplas Saufer 3 |    |
|-------------------------|-----------|---------------------------|----|
| Stoß am Simmel          | 1         | Wachtergaffel             | 1  |
| Straudigaffe            | 7         | Bagnergaffel              | 1  |
| Strobelgaffe            | 9         | Ballerfirage              | 12 |
| Stubenthor:Baftey       | . 6       | Wallfichgaffe             | 11 |
| Stubenthor              | 3         | Baffereunft:Baftey        | 15 |
| Lafchengaffel           | 3         | Weihburggaffe             | 20 |
| Theinfaltstraße         | 11        | Wipplingerftraße          | 23 |
| Theresienthor           | 2         | Wolfengaffel /            | 2  |
| Tiefe Graben            | <b>30</b> | Wollzeile                 | 27 |
| Zuchlauben              | 20        | - , .                     |    |

## Register der Plage, Straffen und Gaffen in ben Vorstädten:

| Leopoldftadt.            | •  | Safnetgaffe, große, Sauf. 4 |
|--------------------------|----|-----------------------------|
| Untergaffe,große, Sauf.  | 11 | Pleine 2                    |
| _ = Fleine               | 2  | Saibe (auf ber) 5           |
| Augartenftraße 2         | 0  | Haibgaffe 1                 |
| 18 adgaffe               | 8  | Herrngaffe 35               |
| Bauingaffe, Frumme       | 2  | Holzgeftatte 14             |
| Brauhausstraße           | 1  | Josephsgaffe 9              |
| Brunngaffe.              | 4  | Raferne (binter ber) 1      |
| Czerningaffe             | 3  | Kombbiengaffel 1            |
| Donau (an ber)           | 9  | Rreuggaffe (rothe) 5        |
| Donaustraße 3            | 7  | Marottanergaffe 9           |
| Fuhrmanns gaffe, große 2 | 9  | Reue Gaffe 29               |
|                          | 6  | Pfarrgaffe, große 18        |
| Gartnergaffe             | 5  | Bleine 5                    |
| Slockengaffe 1           | 4  | Prater (im) 5               |
| Sotte Backer             | 6  | Praterfraße 12              |

| Rauchfangkehrer:     |            | Gartnergaffe Sauf | er 14      |
|----------------------|------------|-------------------|------------|
| gaffe Saufer         | 17         | Glacis            | . 9        |
| Schiffamtegaffe      | 5          | Sauptftraße       | 22         |
| Schiffgaffe, große   | 16         | Seggaffe .        | 4          |
| Schiffgaffe, Bleine  | 11         | Kirchengaffe      | 14         |
| Schmelzgaffe         | 5          | Regelgaffe        |            |
| Schrengaffe          | 4          | Lowengaffe        | 38         |
| Sperigaffe           | 10         | Marxergaffe       | 1          |
| Stadtgutgaffe, große | 12         | Pfefferhof        | I          |
| Fleine               | 4          | Geilergaffe       | •          |
| Sterngaffe (rothe)   | 13         |                   | ~          |
| Tabor (am)           | 15         | Erdberg.          |            |
| Zaborftraße          | 37         | An ber Donau      | 3          |
| Tanbelmarttgaffe (   | 16         | Antoni:Gaffe      | 41         |
| Balfd) is Gaffel     | 1          | Gartnergaffe      | 38         |
| Weintraubengaffe     | <b>5</b> , | Keinergrund       | 23         |
| Buchthausgaffe       | 4          | Rirchengaffe      | <b>3</b> 9 |
|                      | •          | Leonardi:Gaffe    | 41         |
| Jägerzeile.          |            | Michaelergaffe    | 8          |
| Prater (im obern     | . 4        | Paulusgaffe       | 6          |
| - (im untern)        | 5          | Rittergaffe       | 103        |
| Praterfirage         | 16         | St.Marx (gegen)   | 1          |
| Schabenruffelgaffe   | 4          | Balfche Gaffe     | 45         |
| Schüttel (am)        | 3          | Landfrage.        |            |
| meißgerber.          | -          | Aplergaffe        | 4          |
| Armenfandergaffel    | 1          | am Felbe          | 4          |
| Brunnengaffe         | 2          | An ber Donau      | 2          |
| Donauftraße          | 1          | — — Glacis        | 15         |
| Sausweite            | 9          | Auf ber Gestätte  | 2          |

| Amliniengra ben, Såt | uf. 1 | Baggaffe Sau        | ifer 12    |
|----------------------|-------|---------------------|------------|
| Aufer ber Lin ie     | 1     | Biegelgaffe         | á          |
| Babg affe            | 2     |                     |            |
| Baumgaffe            | 3     | Wieben.             |            |
| Blumengaffe          | 3     | Ablergaffe `        | 5          |
| <b>B</b> ockgaffe    | 2     | Aueegasse           | 29         |
| Erdberggaffe         | 11    | Am Glacis           | 12         |
| Vafangaffe           | 13    | Ankergasse          | 15         |
| Sartnergaffe         | 17    | Auf bem Blechernen  | =          |
| Semeindgaffe         | 10    | `thurmfeld          | 3          |
| Grasgaffel .         | 9     | Favoritenlinie      | 4          |
| Saltergaffe          | 11    | Favoritenstraße     | <b>33</b>  |
| Hahnigaffe           | 11    | Feldgaffe           | 2          |
| Hauptftraße          | 131   | Große neue Gaffe    | <b>5</b> 0 |
| Regelgaffe           | 5     | hauptstraße.        | <b>6</b> 8 |
| Rischengaffe         | 3     | Sechtengaffet       | 3          |
| Kirchpla <b>s</b>    | 4     | Heugaffel           | 12         |
| Krügelgaffe          | . 10  | Kapaunelgaffe       | 2          |
| Krongasse '          | 9     | Klagbaumgaffe       | 2          |
| Marottanergaffe      | 16    | Rleine neue Gaffe   | 19         |
| Rabengaffe           | 14    | Lambrechtsgrund     | 15         |
| Rauchfangtebrergaffe | 21    | Lange Gaffe         | 21         |
| Rennweggaffe         | 41,   | Lechnerischer Grund | 14         |
| Spiegelgaffe .       | . 1   | Meierhofel:Straße   | 5          |
| Spitalgaffe          | 2     | Mitterfleig         | 17         |
| Steingaffe           | 15    | Muhlbachgaffel      | 3          |
| St.Markus:Linie      | 4     | : Neuwiednerstraße  | 52         |
| Sterngaffe           | 18    | Panigelgaffe        | 15         |
| Ungergaffe           | 48    | Wanianerarunh       | 7.0        |

| Piaristengasse<br>Presgasse | Häuser 2    | Nicolsborfers<br>gasse Häus             | er 44     |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| Rittergaffe                 | 5           | 8.111.                                  | •• ••     |
| Salvatorgaffe               | 15          | Margarethen                             | <b>!•</b> |
| Schiffgaffe "               | 9           | An der Wiener: Straß                    | e 13      |
| Schleifmühlgaffe            | . 19        | Brauhausgaffe                           | 5         |
| Schluffelgaffel             | 15          | Brunngaffe                              | . 1       |
| Straußengaffe               | 3           | Gartengaffe                             | 22        |
| Waggaffe                    | 6           | Griesgaffe                              | 19        |
| Wienstraße                  | 39          | Sofgaffe                                | 7         |
| Wilbenmanngaf               | e 3         | Lange Gaffe                             | 47        |
| Biegelofengaffe             | 16          | Mitterfleig                             | 1         |
|                             |             | Reuwiedner Sauptfir                     | aße 2     |
| Hungelbr                    | unn.        | Nicholeborfergaffe                      | . 1       |
| Un ber Wiedner .            | haupt=      | Reinprechteborferfira                   | ğe 3      |
| ftraße                      | 11          | Schloggaffe .                           | 20        |
| rådwärts an t               | asFeld . 1  | Schloggaffeplay                         | 8         |
|                             |             | Spångergaffe                            | 2         |
| Mäyleins                    | borf.       | Startmachergaffe                        | 2         |
| An ber Linie                | . 4         | Wildemanngaffe                          | 4         |
| Mußer ber Linie             | 2           | Zwerggaffe                              | 5         |
| Brunngaffe .                | 31 .        |                                         |           |
| Sauptftraße                 | 51 .        |                                         | •         |
| Reinprechtsborf             | erstraße 5. | Reinprechtsbo                           | ry.       |
| Giebenbrannern              | piese 10    | Griesgaffe .                            | 7         |
| Biegetofengaffe             | 7           | Hauptstraße                             | 5         |
|                             | •           | Plunzengaffe                            | 6         |
| Nicoist                     | orf.        | Reinprechtsborfer:                      |           |
| Un ber Magtein              | 8bor=       | straße                                  | 5         |
| ferftraße                   | 4           | 3werggaffe .                            | , ,       |
|                             | •           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |

į

| Hundst hurm.        |      | Kothgaffe          | Häuser 6 |
|---------------------|------|--------------------|----------|
| An der Schbubrunn   | ers  | Krongaffe -        | 11       |
| Linie Baufe         | T 11 | Laimgruben = Sar   | ipts     |
| Sauptlinienftraße   | 38   | ftraße             | 10       |
| Rugelgaffe          | 6    | Pfarrgaffe (obere  | ) 3      |
| Liniengaffe         | 5    | Pfauengaffe        | 7        |
| Schlofigaffe        | . 17 | Rofengaffe         | 4        |
| Schmidgaffe         | 3    | Schonbrunner Lin   | iens     |
| Bieglergaffe        | 4    | straße             | 4        |
|                     |      | Steingaffe, untere | : 5      |
| Sumpendorf          | •    | fleine             | 15       |
| Annagaffe           | , 39 | Windmahlgaffe      | 90       |
| Dorotheergaffe      | 12   |                    |          |
| Hauptstraße         | 66   | La imgru l         | i e.     |
| Mariabulfer Haupt:  |      | Um Getreibemare    | t 3      |
| firaße              | 11   | Am Glacis          | 4        |
| Munzwardeingasse    | 6    | An ber Wien        | 41       |
| Schmidgaffe         | 53   | Drephufeisengaffe  | و .      |
| Steingaffe          | 55   | Gartnergaffe.      | ,10      |
| ·                   | . /  | Sauptftraße .      | 20       |
| Magbalena:Gru       | n d. | Jagergaffe         | \$       |
| Bergfteiggaffe .    | 6    | Kanalgaffe         | 2        |
| Brunngaffel         | 8    | Kothgaffe          | · 96     |
| Sauptftraße         | 23   | Obere Geftattengaf | Te g     |
| Regelgaffe          | 2    | Pfarrgaffe         | 17       |
| Rückwärts Mariahfti | f    | Spitalberg (am)    | 2        |
| am Berg             | 5    | Theatergasse       | . 2      |
|                     |      | Untere Geftattens  |          |
| Windmühle.          |      | gaffe              | 15       |
| Bergelgaffe         | 2    | Windmuhlgaffe      | 6        |
|                     |      |                    |          |

| Freybhofstraße und Play Häuser 29 Hauptstraße 37 Houptstraße 12 Leopoldigasse 11 Mondicheingasse 19 Dere Kirchengasse 8 Giebensterngasse 7 Eitftgasse 10 Untere Kirchengasse 15 Epitalberg.  Am Glacis 2 Breite Gasse 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t. Perich, So unt. Grus Um Plages Aenfengasse Ricchenstraße Ricchenstraße Ricchengasse Ricchengasse Reufchottengasse Reufchottengasse Roveranigasse Roveranigasse Roveranigasse Roveranigasse Ricchengasses Ricchengasses Ricchengasses Ricchengasses Ricchengasses Ricchengasses Ricchengasses Ricchengasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n d. Harage 1                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Play Häufer 29 18 Jauptstraße 57 Sofephigasse 12 Leopoldigasse 11 Mondicheingasse 4 Neue Gasse 19 Obere Kirchengasse 7 Siebensterngasse 7 Stiftgasse 10 Untere Kirchengasse 15 Epitalberg. Um Glacis 2 Breite Gasse 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Um Glacis Um Planel Aentengalfe Gegen ber Kirchen Krichenftraße Rapuhinergalfe Richengalfe Reuthottengalfe Roveranigalfe Giebenfterngalfe Tobtengalfel We ub a u unb ft if t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Harage 1                                      |
| Play Häufer 29 18 Jauptstraße 57 Sofephigasse 12 Leopoldigasse 11 Mondicheingasse 4 Neue Gasse 19 Obere Kirchengasse 7 Siebensterngasse 7 Stiftgasse 10 Untere Kirchengasse 15 Epitalberg. Um Glacis 2 Breite Gasse 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Um Plagel Acntengasse Acntengasse Archenstraße Apuzinergasse Acutengasse Acutengasse Acutengasse Acutengasse Acutengasse Acutengasse Ecutengasse Ecutengasse Ecutengasse Ecutengasse Acutengasse Acute | 22<br>14<br>5<br>7<br>9<br>6<br>19<br>34<br>9 |
| Jauptstraße 37. Solephigasse 12. Solephigasse 13. Solephi | Acntengaffe Segen ber Kirche Kirchenftraße Kapusinergaffe Kirchengaffe Reubeggergaffe Reufchotrengaffe Boveranigaffe Siebenfterngaffe Tobtengaffet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14<br>5<br>7<br>9<br>8<br>19<br>34<br>9       |
| Tofephigasse 12 Copolitigasse 11 Scopolitigasse 11 Scopolitigasse 11 Scopolitigasse 12 Scopolitigasse 12 Scopolitigasse 12 Scopolitigasse 12 Scopolitigasse 12 Scopolitigasse 12 Scopolitigasse 13 Scopolitigasse 13 Scopolitigasse 13 Scopolitigasse 13 Scopolitigasse 14 Scopolitigasse  | Siegen ber Kirche<br>Kirchenstraße<br>Kapuzinergasse<br>Kirchengasse<br>Veulchotrengasse<br>Veulchotrengasse<br>Roveranigasse<br>Viebensterngasse<br>Teubaunnber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5<br>7<br>9<br>8<br>19<br>34<br>9             |
| Leopoldigasse 11 Mondscheingasse 4 Neue Gasse 19 Obere Kirchengasse 5 Rittergasse 8 Kittergasse 7 Seischensterngasse 7 Stiftgasse 10 Untere Kirchengasse 15 Spitalberg. Um Glacis 2 Breite Gasse 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rirchenftrage Rapuzinergaffe Rirchengaffe Neubeggergaffe Neufchottengaffe Roveranigaffe Siebenfterngaffe Zobtengaffet Neubaunnb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>6<br>19<br>34<br>9                       |
| Mondscheingasse 4 Neue Gasse 19 Dbere Kirchengasse 5 Rittergasse 8 Siebensterngasse 7 Stiftgasse 10 Untere Kirchengasse 15 Spitalberg. Um Glacis 2 Breite Gasse 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rapuzinergasse Rirchengasse Rirchengasse Reubeggergasse Reuschottengasse Roveranigasse Siebensterngasse Tobtengasset Reubaunnb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9<br>6<br>19<br>34<br>9                       |
| Neue Gasse. 19 Obere Kirchengasse 5 Rittergasse 8 Siebensterngasse 7 Stiftgasse 10 Untere Kirchengasse 15 Spitalberg. Am Glacis 2 Breite Gasse 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ricchengasse Reubeggergasse Reuschotrengasse Reveranigasse Siebensterngasse Tobtengasset Neubaunnb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5<br>19<br>3;<br>9<br>4                       |
| Dbere Kirchengasse 5 Stittergasse 8 Sciebensterngasse 7 Stiftgasse 10 (Untere Kirchengasse 15 Spitalberg.  Am Glacis 2 Sprite Gasse 2 Sprite Gasse 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reubeggergaffe<br>Reufchotrengaffe<br>Roveranigaffe<br>Siebenfterngaffe<br>Tobtengaffet<br>Reubaunnb<br>fift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19<br>34<br>9<br>4                            |
| Rittergaffe 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reulihottengasse<br>Roveranigasse<br>Siebensterngasse<br>Todtengasset<br>Peubaunnb<br>fift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34<br>9<br>4                                  |
| Siebensterngaffe 7 Stiftgaffe 10 (Untere Kirchengaffe 15 )  Spitalberg.  Am Glacis 2 Spreite Gaffe 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Roveranigaffe<br>Siebenfterngaffe<br>Zodtengaffet<br>Reubaund<br>ftift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 4 2                                         |
| Stiftgaffe 10 (Untere Kirchengaffe 15 )  Spitalberg.  Am Glacis 2  Breite Gaffe 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Siebenfterngaffe<br>Tobtengaffel<br>Reubauund<br>ftift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                             |
| Untere Kirchengasse 15 Spitalberg. Am Glacis 2 Breite Gasse 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tobtengaffel<br>Reubauund<br>fift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                             |
| Spitalberg.<br>Am Glacis 2<br>Breite Gasse 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neuban und<br>fift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 (<br>Neus .                                 |
| Um Glacis 2 !<br>Breite Gaffe 21 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>श</b> ० ११३                                |
| Um Glacis 2 !<br>Breite Gaffe 21 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                           |
| Breite Gaffe 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Am Holzplanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Breite Gaffe 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mm Meubau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mm Meuftift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Am Planel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ν                                             |
| Fleischhadergaffe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Strobplanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreplaufergaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serrngaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                            |
| _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rrongaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Langentellergaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luft schubengaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mariabalferftraß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e 9 •                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfarraaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 2                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rittergaffe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . प्राप्ता <u>र</u> ्                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |

4

## Register der Platze, Straffen und Gaffen in den Vorstädten:

| Leopoldfladt.            |   | Hafnetgaffe, große, Se | ius. 4 |
|--------------------------|---|------------------------|--------|
| Ankergaffe,greße,Sauf. 1 | 1 | Pleine                 | 2      |
| Eleine                   | 2 | Saide (auf ter)        | 5      |
| Augartenftraße 2         | 0 | Saidgaffe              | 1      |
| Babgaffe                 | 8 | Herrngaffe             | 35     |
| Baumgaffe, Frumme        | 2 | Solzgeftåtte           | 24     |
| Brauhausftrage           | 1 | Josephsgaffe           | 9      |
| Brunngaffe               | 4 | Raferne (binter ber)   | 1      |
|                          | 3 | Rombbiengaffel         | 1      |
| Donau (an ber)           | , | Kreuggaffe (rothe)     | 5      |
|                          | 7 | Marottanergaffe        | 9      |
| Fuhrmanns gaffe, große 2 | á | Reue Gaffe             | 92q    |
|                          | 5 | Pfarrgaffe, große      | 18     |
|                          | 5 | fleine                 | - 7    |
| CTT                      | 4 | Prater (im)            |        |
|                          | 6 | Praterfraße            | 1      |

| Rauchfangkehrer:     |            | Gartnergaffe Saufe | P 14       |
|----------------------|------------|--------------------|------------|
| gaffe Saufer         | 17         | Glacis             | 9          |
| Schiffamtsgaffe      | 5          | Hauptftraße        | 22         |
| Schiffgaffe, große   | 16         | Sengaffe           | 4          |
| Schiffgaffe, Bleine  | 11         | Rirchengaffe       | 14         |
| Schmelzgaffe         | 5          | Regelgaffe         | , <b>s</b> |
| Schrengaffe          | 4          | Lowengaffe         | 39 .       |
| Sperigaffe           | 10         | Marxergaffe        | I          |
| Stadtgutgaffe, große | 12         | Plefferhof         | I          |
| Pleine               | 4          | Geilergaffe        | 8          |
| Sterngaffe (rothe)   | 13         |                    | ~          |
| Tabor (am)           | 13         | Erbberg.           |            |
| Zaborstraße          | 37         | An der Donau       | 3          |
| Tanbelmart tgaffe    | 16         | Antoni:Gaffe       | 41         |
| Balld):8 Gaffel      | 1          | Gartnergaffe .     | 38         |
| Beintraubengaffe     | <b>5</b> . | Reinergrund        | 23         |
| Buchthausgaffe       | 4          | Rirchengaffe       | 39         |
|                      |            | Leonardi:Gaffe     | 42         |
| Jägerzeile.          |            | Michaelergaffe     | 8          |
| Prater (im obern     | . 4        | Paulusgaffe        | 6          |
| - (im untern)        | 5          | Rittergaffe        | 103        |
| Praterfiraße         | 16         | St.Marx (gegen)    | 1          |
| Schabenruffelgaffe   | 4          | Wallche Galle      | 45         |
| Schattel (am)        | 3          |                    |            |
| •                    |            | Landstraße.        |            |
| meißgerber.          | •          | Adlergaffe         | 4          |
| Armenfundergaffel    | 1          | am Felbe           | 4          |
| Brunnengaffe         | 9          | An der Donau       | 2          |
| Donaustraße          | 1          | — — Glacis         | 15         |
| Sansweite.           | 9          | Auf ber Gestätte   |            |

| AmLiniengra ben, Ha  | นร์. 1 | Waggaffe         | Häuser 12     |
|----------------------|--------|------------------|---------------|
| Muger ber Linie      | 1      | Biegelgaffe      | i             |
| Babg affe            | 2      |                  |               |
| Baumgaffe            | 3      | Wiebe            | 2 17.         |
| Blumengaffe          | 3      | Ablergaffe       | 5             |
| Bockgaffe            | 2      | Mueegaffe        | 29            |
| Erbberggaffe         | 11     | Um Glacis        | 13            |
| Fafangaffe           | 13     | Untergaffe       | 15            |
| Sartnergaffe         | 17     | Muf bem Blech    | ernen=        |
| Semeindgaffe         | 10     | 'thurmfelb       | 3             |
| Grasgaffel .         | 9      | Favoritenlinie   | 4             |
| Saltergaffe          | 11     | Favoritenftraße  | 33            |
| Sahnigaffe.          | 11     | Felbgaffe        | . 2           |
| Sauptftrage          | 131    | Große neue Ga    | Te 50         |
| Regelgaffe           | 5      | Sauptstraße      | <b>6</b> 8    |
| Kirdengaffe          | 3      | Sechtengaffel    | 3             |
| Kirchplas            | 4      | Seugaffel        | 12            |
| Krügelgaffe          | 10     | Rapaunelgaffe    | 9.            |
| Krongaffe '          | 9      | Rlagbaumgaffe    | 2             |
| Maroffanergaffe      | 16     | Rleine neue Go   | ife 19        |
| Rabengaffe           | 14     | Lambrechtsgrui   | n <b>ð</b> 13 |
| Rauchfangfehrergaffe | 21     | Lange Gaffe      | 21            |
| Rennweggaffe         | 41,    | Ledinerifder @   | rund 14       |
| Spiegelgaffe .       | . 1    | Meierhbfel:Str   | ape 5         |
| Spitalgaffe          | 2      | Mitterfleig      | 17            |
| Steingaffe           | 15     | Muhlbachgaffel   | . 3           |
| St.Martus:Linie      | 4      | * Neuwiednerstra | <b>Be</b> 52  |
| Sterngaffe           | 18     | Panigelgaffe     | 15            |
| 11 magya a silia     | 40     | Mantanamannah    |               |

| Piarifiengaffe   | Häuser 2   | Nicolsborfers            |      |
|------------------|------------|--------------------------|------|
| Preggaffe-       | 12         | gaffe Saufe              | r 44 |
| Rittergaffe      | 5          |                          |      |
| Galvatorgaffe    | . 15       | Margarethen.             |      |
| Schiffgaffe      | 9          | An der Wiener: Straße    | 15   |
| Schleifmublgaffi | . 19       | Bráuhausgaffe            | 5    |
| Schlüffelgaffel  | 15         | Brunngaffe .             | 1    |
| Straußengaffe    | 3          | Gartengaffe              | 22   |
| Waggaffe         | 6          | Griesgaffe               | 19   |
| Wienstraße       | 39         | Sofgaffe .               | 7    |
| Wilbenmanngaf    | je 3       | Lange Gaffe              | 47   |
| Biegelofengaffe  | 16         | Mittersteig              | 1    |
|                  |            | Reuwiedner Sauptfira     | ße ≥ |
| Hungelbr         | unn.       | Nicolsborfergaffe        | 1    |
| Un ber Wiebner.  | Haupt=     | Reinprechteborferfraß    | e 3  |
| firaße           | 11         | Schlofigaffe .           | 20   |
| rückwärts an i   | asFeld . 1 | Schloggaffeplag          | 8    |
|                  |            | Spångergaffe             | 2    |
| Mätleinė         | dorf.      | Staremachergaffe         | 2    |
| An der Linie     | . 4        | Wildemanngaffe           | 4    |
| Außer ber Linie  | 2          | Zwerggaffe               | 5    |
| Brunngaffe       | 31 .       |                          |      |
| Hauptftraße      | 51 .       | 50 a i m m n a 4 4 2 5 a |      |
| Reinprechtsborf  | erstraße 5 | Reinprechtsbor           | 7.   |
| Gicbenbrannern   | piese 10   | Griesgaffe               | 7    |
| Biegetofengaffe  | 7          | Hauptstraße              | - 5  |
|                  | _          | Plunzengaffe             | 6    |
| Nicolst          | orf.       | Reinprechtsborfer:       |      |
| Un ber Maglein   | 8bor=      | ftrage                   | 3    |
| ferstraße        | 4          | Biverggaffe              | ,    |
|                  |            |                          |      |

| hundet hurm          |           | Kothgasse .            | Şauser 6 |
|----------------------|-----------|------------------------|----------|
| An der Schbubrunners |           | Krongaffe -            | 11       |
| Linie Sauf           | er 11     | Laimgruben = Ban       | ipts     |
| Sauptlinienftraße    | <b>38</b> | ftraße                 | 10       |
| Rugelgaffe           | 6         | Pfarrgaffe (obere)     | ) 5      |
| Liniengaffe          | 5         | Pfauengaffe            | 7        |
| Schiofgaffe          | . 17      | Rofengaffe             | 4        |
| Schmidgaffe          | 3         | Chonbrunner Lin        | ien:     |
| Bieglergaffe         | 4         | straße                 | 4        |
|                      |           | Steingaffe, untere     | 3        |
| Sumpenborf           | •         | fleine                 | 15       |
| Annagaffe            | , 39      | Windmuhlgaffe          | 90       |
| Do rotheergaffe      | 12        |                        | _        |
| Sauptftraße          | 66        | Laimgrn1               | e.       |
| Mariabalfer Saupt:   |           | Um Getreibemare        | t s      |
| firaße               | 11        | Am Glacis              | 4        |
| Mungwardeingaffe     | 6         | An ber Wien            | 41       |
| Schmitgaffe          | 53        | Drephufeisengaffe      | 9        |
| Steingaffe           | 53        | Gartnergaffe.          | 10       |
|                      |           | Sauptstraße            | 20       |
| Magbalena:Gru        | n b.      | Jägergaffe             | 3        |
| Bergfteiggaffe .     | 6         | Kanalgaffe             | 7        |
| Brunngaffel          | 2         | Rothgaffe              | 96       |
| Hauptftraße          | 23        | Obere Geftattenga      | ffe g    |
| Regelgaffe           | 2         | Pfarraasse             | 17       |
| Rådwärts Mariahü     | ıf        | Spitalberg (am)        | 9        |
| am Berg              | 5         | Theatergasse           |          |
| Binbmühle.           |           | Untere Geftattens      | ıś       |
| Bergelgaffe          |           | gaffe<br>Windmüblgaffe | 6        |
| WALLIAM HA           | ,*        | Mountainmhilladhe      | v        |

| <b>♦</b> 4       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| St. Girin, Sa    | otten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| unt. Grun        | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Am Glacis g      | dufer 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Am Playel        | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mentengaffe      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meuschottengaffe | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tobtengaffet     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reubau und       | N e 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ft t† t.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Um Holzvlagel    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | . 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Um Planel Achtengasse Achtengasse Archenstraße Adpublinergasse Achtengasse Achtengasse Acuteggergasse Acutegger |

Baggiebergaffel Sleifchhadergaffe Fuhrmannsgaffe Serrngaffe Johannesgaffe Randelgaffe Rochgaffe. Pelitangaffe Plant, Sauptfraße Stiftgaffe

í

Um Plagel 9 - Strobplagel 3 Dreplaufergaffe 19 Serrngaffe 13

Rrongaffe Langentellergaffe 11 18 Luftschützengaffe Mariabulferftrage 1

5 Pfarrgaffe

3 Rittergaffe.

16

| Stock am Gifen Sau | fer 10 | Universitätsplat Sau | fer 5 |
|--------------------|--------|----------------------|-------|
| Stof am himmet     | 1      | Bachtergaffel.       | . 1   |
| Straudigaffe.      | 7      | Wagnergaffel         | 1     |
| Strobelgaffe       | 9      | Ballerfirage         | 12    |
| Stubenthor:Baftey  | 6      | Waufischgaffe        | 11    |
| Stubenthor         | 5      | Baffertunft:Bafteb   | 15    |
| Laschengaffel      | 3      | Weihburggaffe        | 20    |
| Theinfaltftrage    | 11     | Bipplingerftraße     | 23    |
| Therefienthor      | 2      | Molfengaffel /       | 2     |
| Tiefe Graben       | 30     | Wellzeile.           | 27    |
| Zuchlauben         | 20     |                      | •     |

## Register der Platze, Straffen und Gaffen in den Vorstädten:

| Leopoldstadt.          |      | Safnetgaffe, große, Såi | uf. 4 |
|------------------------|------|-------------------------|-------|
| Untergaffe,greße,Sauf  | . 11 | Pleinc                  | 2     |
| Eleine                 | 2    | Haibe (auf ber)         | 3     |
| Augartenftraße         | 20   | Saibgaffe               | 1     |
| 18 abgaffe             | 8    | Herrngaffe              | 35    |
| Baumgaffe, Frumme      | 2    | Holzgestätte            | 24    |
| Braubausftraße         | 1    | Ivscph8gaffe            | 9     |
| Brunngaffe             | 4    | Raferne (hinter ber)    | 1     |
| Czerningaffe           | 3    | Rombbiengaffel          | 1     |
| Donau (an ber)         | 9    | Kreuggaffe (rothe)      | 5     |
| Donaustraße            | 37   | Marottanergaffe         | 9     |
| Fuhrmanns gaffe, große | 29   | Neue Gaffe              | 29    |
| — - Eleine             | 5    | Pfarrgaffe, große       | 18    |
| Gärtnergaffe           | 5    | fleine                  | 5     |
| Slockengaffe           | 14   | Prater (im)             | 5     |
| Gottesacter            | Ğ    | Praterfraße             | 12    |

| Rauchfangkehrer:     |            | Gartnergaffe Saufe | Ľ 12       |
|----------------------|------------|--------------------|------------|
| gaffe Sauser         | 17         | Glacis             | 9          |
| Schiffamtsgaffe      | 5          | Sauptftraße.       | 28         |
| Schiffgaffe, große   | 16         | Dengaffe           | 4          |
| Schiffgaffe, Bleine  | 11         | Kirchengaffe       | 14         |
| Schmelzgaffe         | 5          | Rogelgaffe         | 9          |
| Schrengaffe          | 4          | L'owengaffe        | . 18       |
| Sperigaffe           | 10         | Marxergaffe        | ı          |
| Stadtgutgaffe, große | 12         | Pfefferhof         | . 2        |
| Fleine               | 4          | Geilergaffe        | 8          |
| Sterngaffe (rothe)   | 13         |                    | ~          |
| Tabor (ain)          | 13         | Erdberg.           |            |
| Zaborftraße          | 37         | An der Donau       | 3          |
| Tanbelmarttgaffe     | 16         | Antoni:Gaffe       | 42         |
| Balfdie Gaffel       | 1          | Gartnergaffe       | 38         |
| Beintraubengaffe     | <b>5</b> , | Reinergrund        | 23         |
| Budithausgaffe       | 4          | Rirchengaffe       | <b>3</b> 9 |
|                      |            | Leonardi:Gaffe     | 42         |
| Jägerzeile.          |            | Michaelergaffe     | 8          |
| Prater (im obern     | 4          | Paulusgaffe        | 6          |
| - (im untern)        | 5          | Rittergaffe        | 103        |
| Praterfiraße         | 16         | St.Marx (gegen)    | 1          |
| Schabenruffelgaffe   | 4          | Balfche Gaffe      | 45         |
| Schüttel (am)        | 3          |                    |            |
|                      |            | Landstraße.        |            |
| meißgerber.          | ·          | Ablergaffe         | 4          |
| Armenfanbergaffet    | 1          | — — am Felbe       | 4          |
| Brunnengaffe         | 2          | An ber Donau       | 2          |
| Donaustraße          | 1          | Glacis             | 15         |
| Sansweite .          | 9          | Auf ber Gestätte   | 2          |
|                      |            |                    |            |

| Um Liniengra ben, Spai | ij. 1       | Waggaffe Saufer     | r 12       |
|------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Mußer ber Linie        | 1           | Biegelgaffe         | 4          |
| Babg affe              | 2           |                     |            |
| Baumgaffe              | 3           | Wieden.             |            |
| Blumengaffe.           | 3           | Ablergaffe `        | 5          |
| Bockgaffe              | 2           | Aueegaste           | 29         |
| Erbberggaffe           | 11          | Am Glacis           | 12         |
| Basangasse             | 13          | Antergasse          | 15         |
| Sartnergaffe .         | 17          | Auf bem Blechernen= |            |
| Semeinbgaffe           | 10          | `thurmfeld          | 3          |
| Grasgaffel             | 9           | Favoritenlinie      | 4          |
| Saltergaffe            | 11          | Favoritenstraße     | <b>33</b>  |
| Hahnigaffe             | 11          | Feldgaffe           | 2          |
| Hauptftraße            | 131         | Große neue Gaffe    | <b>3</b> 0 |
| Regelgaffe             | 5           | Hauptstraße .       | <b>6</b> 8 |
| Kirchengaffe           | 3           | Hechtengaffel       | 3          |
| Kirchpla <b>s</b>      | 4           | Heugaffel           | 12         |
| Krügelgaffe            | 10          | Kapaunelgaffe       | 2          |
| Krongasse '            | 9           | Klagbaumgaffe       | 3          |
| Marottanergaffe        | 16          | Kleine neue Saffe   | 19         |
| <b>R</b> abengaffe     | 14          | Lambrechtsgrund     | 15         |
| Rauchfangeehrergaffe   | <b>91</b> ' | Lange Gaffe         | 21         |
| Rennweggaffe           | 41,         | Lechnerischer Grund | 14         |
| Spiegelgaffe .         | . 1         | Meierhdfel:Straße   | 5          |
| Spitalgaffe            | 2           | Mittersteig         | 17         |
| Steingaffe             | 15          | Muhlbachgaffel      | 3          |
| St. Markus:Linie       | 4           | : Neuwiednerstraße  | 53         |
| Sterngaffe             | 18          | Panigelgaffe        | 13         |
| Ungergaffe             | `48         | Paulanergrund       | 2          |
|                        | Ţ           | •                   |            |
| ·                      | 1           |                     |            |
|                        | ţ           |                     |            |
|                        | ,           |                     |            |

| Piariftengaffe Så   | user 2   | Nicolsborfe  | r:            |
|---------------------|----------|--------------|---------------|
| Preggaffe.          | 12       | gaffe        | Häuser 44     |
| Rittergaffe         | 5        | <b>.</b>     | •             |
| Galvatorgaffe       | 15       | Marga        | rethen.       |
| Schiffgaffe         | 9        | An der Wien  | er:Straße 13  |
| Schleifmüblgaffe    | 19       | Bráuhausga   | isse 5        |
| Schluffelgaffel     | 13       | Brunngaffe   | . 1           |
| Straußengaffe       | 3        | Gartengaffe  | , 22          |
| Waggaffe            | 6        | Griesgaffe   | 19            |
| Wienstraße          | 39       | Sofgaffe     | 7             |
| Wilbenmanngaffe     | 3        | Lange Gaffe  | 47            |
| Biegelofengaffe     | 16       | Mitterfleig  | 1             |
|                     |          | Reuwiebner   | hauptfirage 2 |
| Hungelbrun          | n.       | Dicoleborfe  |               |
| Un ber Wiebner Sau  | pt=      | Reinprechtel | orferfirage 3 |
| ftraße              | 11       | Schiofigaffe | . 20          |
| rudwärte an bas?    | řelb . 2 | Schloggaffer | lay 8         |
|                     |          | Spangergaff  | e 2           |
| Mäyleinsbo          | rf.      | Starfmacher  | gaffe 2       |
| An der Linie        | · 4      | Wildemanng   | affe 4        |
| Mußer ber Linie     | 2        | Zwerggaffe   | 5             |
| Brunngaffe          | 31 -     |              |               |
| Sauptfraße.         | 51 .     | 90           |               |
| Meinprechtsborferft | raße 5   | Steinbe      | echtsborf.    |
| Giebenbrannerwief   |          | Griesgaffe   | 7             |
| Biegetofengaffe     | 7        | Sauptftrage  |               |
|                     | •        | Plungengaffe |               |
| Nicolsbor           | f.       | Reinprechts  |               |
| Un ber Dagfeinebo   | r:       | straße       | . 3           |
| ferfiraße           | 4        | Zwerggaffe   | •             |
|                     |          |              |               |

| 494                |             | _                 |          |
|--------------------|-------------|-------------------|----------|
| hundst hurm.       |             |                   | Häuser 6 |
| An ber Schbubrunne |             | Krongaffe -       | 11       |
| Linie Sauser       |             | Laimgruben = Hai  | ipt=     |
| Hauptlinienstraße  | 38          | ftraße            | 10       |
| Rugelgaffe         | 6           | Pfarrgaffe (obere | ) 5      |
| Liniengaffe        | 5           | Pfauengaffe       | 7        |
| Schloggaffe        | 17          | Rofengaffe        | 4        |
| Schmidgaffe        | 3           | SchonbrunnerLin   | ien s    |
| Bieglergaffe       | 4           | straße            | 4        |
| æ                  |             | Steingaffe, unter | 2 3      |
| Sumpenborf.        |             | fleine            | 15       |
| Annagaffe          | , 39        | Windmuhlgaffe     | 90       |
| Do rotheergaffe    | 12          | 0.1               | • .      |
| Hauptstraße .      | <b>66</b> . | Laimgru           |          |
| Mariabülfer Haupt= |             | Am Getreibemark   | t 3      |
| firaße             | 11          | Am Glacis         | 4        |
| Mûnzwardeingasse   | 6           | An der Wien       | 41       |
| Schmidgaffe        | 53          | Drephufeisengaffe | 9        |
| Steingaffe         | 53          | Sartnergaffe      | 10       |
|                    | .′          | Hauptstraße       | 20       |
| Magbalena:Grui     | <b>1 9.</b> | Idgergasse        | 5        |
| Bergfteiggaffe .   | 5           | Kanalgasse        | 7        |
| Brunngaffel        | 8           | Rothgaffe         | 96       |
| Hauptstraße        | 23          | Obere Geftattenga | ffe g    |
| Regelgaffe         | 2           | Pfarraasse        | 17       |
| Rådwärts Mariahüi  | Ī           | Spitalberg (am)   | 9        |
| am Berg            | 5           | Theatergasse      | 3        |
|                    |             | Untere Gefiatten: |          |
| Winbmühle.         |             | gaffe             | 15       |
| Bergelgaffe        | 9           | Windmuhlgaffe     | 6        |

|                        |                                         | ~~        |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| •                      | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 495"      |
| Maria-Hilf.            | St. Girin, Smott                        | oñ.       |
| 2.0                    | unt. Grund.                             | ,         |
| Freydhofftrage und     | Um Glacis Saufe                         | le s.     |
| Play Saufer 29         | Um Plagel                               | 23        |
| Hauptstraße 37         | Mentengasse                             | 14        |
| Tosephigasse 12        | Gegen ber Kirche                        | 5         |
| Leopoldigasse 11       | Kirchenftraße                           | 3         |
| Mondscheingaffe 4      | Kapuzinergaffe                          | 9         |
| Reue Gaffe. 19         | Rirchengaffe                            | 5         |
| Obere Kirchengasse 5   | Meubeggergaffe                          | 19        |
| Rittergaffe 8          | Meufchottengaffe                        | 34        |
| Siebensterngasse 7     | Roveranigaffe                           | 9         |
| Stiftgaffe 10          | Siebenfterngaffe .                      | 4         |
| Untere Kirchengasse 15 | Todtengaffel                            | 2         |
| Spitalberg.            | Reuban und Men                          | ;         |
|                        | stift.                                  |           |
| Am Glacis 2            | Am Holzplanel                           | 2         |
| Breite Gaffe 21        | Um Reubau                               | 48        |
| Burggaffe 17           | Um Neuftift                             | 53        |
| Baggiebergaffel 9      | Am Planel                               | ν         |
| Bleischhadergaffe 3    | — Strohplagel                           | 6         |
| Fuhrmannsgaffe 19      | Dreplaufergaffe                         | 10        |
| Herrngasse 13          | Herrngaffe                              | <b>15</b> |
| Johannesgasse 16       | Krongaffe                               | 2         |
| Kandelgaffe 11         | Langentellergaffe                       | 7         |
| Kochgaffe 18           | Luft schüpengaffe                       | 8         |
| Pelikangaffe 1         | Mariabalferftraße                       | 9         |
| Platt, Hauptstraße 5   | Pfarrgaffe .                            | 2         |
| Stiftgaffe 3           | Rittergasse 7                           | 3         |

| Noveranigasse Saus   | e# 11 | : Biealergaffe B&                       | ufer  |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Caugaffe!            | 4     |                                         | ,     |
| Gootenhofg affe      | ., 5  | i                                       |       |
| Echwabengaffe        | A     | Altlerchenf                             | eld.  |
| Spindlergaffe .      | ٠, ٩  | . Mileegaffe                            |       |
| Spitalgawo           | . 6   | In ber Linie                            |       |
| Pettengaffe .        | 10    | Sauptftrage                             |       |
| Wendelfladt          | . 12  |                                         | er:   |
| Bieglergaffe         |       | firage                                  |       |
|                      |       | Raiferstraße                            |       |
| Ober= Meuflift       |       | Reubegger Bwergag                       | tie.  |
| Reu: Schottenf       | elb.  | Reue Gaffe                              | -11-  |
| Feldgaffe            | 57    | Rothe Sof                               |       |
| Fuhrmannegaffe       | 14    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |
| Bemeintgaffe .       | 17    | Fosephfladi                             | t.    |
| Salbgaffe            | 22    | Um Glacis                               | •     |
| Serrngaffe.          | 39    | Florianigaffe                           |       |
| Aniferstrage .       | 99    | Fuhrmannegaffe                          |       |
| Ranbelgaffe          | 3     | Josephegaffe                            |       |
| Kirdengaffe          | 19    | Raiferftrage                            |       |
| Langentellergaffe    | 2     | Klostergaffe                            |       |
| Mariabulfer haupt:   |       | Lange Gaffe                             |       |
| ftrage               | 16    | Leberergaffe                            |       |
| M andenbobengaffe    | 2O·   | Lerchenfelder Linicus                   |       |
| Pfarrgaffe           | 16    | firage                                  |       |
| Pfauengaffe !        | 23    | Schwibbogengaffe                        |       |
| Rauchfangeehrergaffe | 23    |                                         |       |
| Rittergaffe          | 17    | Stropifder Gr                           | n n   |
| Schilberbtengaffe    | 15    | Raiferftraße                            |       |
| Sratigaffe.          | 25    | Lermenfelber Linienft                   | rol - |

til:

)L

.

.

| Amliniengra ben, Spau | ıī. 1 | Waggasse Hi       | 11 17 12 L  |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------|
| Mufer der Linie       | 1     | Biegelgaffe       | i           |
| Babg affe             | 2     |                   |             |
| Baumgaffe             | 3     | Wieben.           |             |
| Blumengaffe.          | 3     | Ablergaffe        | 5           |
| Bockgaffe             | 2     | Aueegasse         | 29          |
| Erbberggaffe          | 11    | Am Glacis         | 12          |
| Fafangaffe            | 13    | Ankergasse        | 15          |
| Sartnergaffe          | 17    | Muf bem Blechern  | cn=         |
| Semeinbgaffe          | 10    | `thurmfeld        | 5           |
| Grasgaffel .          | 9     | Favoritenlinie    | 4           |
| ` Saltergaffe         | 11    | Favoritenfraße    | 33          |
| Sahnigaffe.           | 11    | Feldgaffe         | 2           |
| Sauptftrage           | 131   | Große neue Gaffe  | 50          |
| Regelgaffe            | 5     | Sauptftraße       | <b>6</b> 8  |
| Rirdrengaffe          | 3     | Sechtengaffel     | 5           |
| Kird)pla <b>s</b>     | 4     | Heugaffel .       | 12          |
| Krügelgaffe           | . 10  | Rapaunelgaffe     | 1           |
| Krongasse ?           | 9     | Klagbaumgaffe     | ţ           |
| Maroffanergaffe       | 16    | Rleine neue Gaffe | 10          |
| Rabengaffe            | 14    | Lambrechtsgrund   | 1           |
| Rauchfangkehrergaffe  | 21    | Lange Saffe       | 2           |
| Rennweggaffe          | 41,   | Ledinerifder Grut | <b>10</b> 1 |
| Spiegelgaffe          | · •   | Meierhofel:Straß  | e           |
| Spitalgaffe           | 2     | Mitterfleig       | 1           |
| Steingaffe            | 15    | Mühlbachgaffel    |             |
| St.Markus:Linie       | 4     | "Reuwiebnerftraße | :           |
| Sterngaffe            | . 18  | Panigelgaffe      | :           |
| Ungergaffe            | 48    | Paulanergrund     |             |

| Piaristengasse   | Häuser 2    | Nicolsborfe  | r=            |
|------------------|-------------|--------------|---------------|
| Preggaffe-       | 19          | gaffe        | Saufer 44     |
| Rittergaffe      | 5           | <b>.</b>     |               |
| Galvatorgaffe    | 15          | Marga        | rethen.       |
| Schiffgaffe "    | 9           | An der Wien  | er:Straße 13  |
| Schleifmublgaffe | . 19        | Bráuhausga   | iffe 5        |
| Schluffelgaffel  | 15          | Brunngaffe ! | 1             |
| Straußengaffe    | 3           | Gartengaffe  | . 22          |
| Waggaffe         | 6           | Griesgaffe   | 19            |
| Wienstraße       | 39          | Sofgaffe     | 7             |
| Wilbenmanngaff   | e 5         | Lange Gaffe  | 47            |
| Biegelofengaffe. | 16          | Mitterfleig  | 1             |
|                  |             | Reuwiedner   | Sauvtfiraße 2 |
| Sungelbr         | unn.        | Micoleborfer |               |
| Un ber Wichner & | jaupt=      | Reinprechtel |               |
| firage           | 11          | Schlofigaffe | . 20          |
| rudivarts an b   | asFeld . 1  | Schloggaffep | lay 8         |
|                  |             | Spångergaff  |               |
| Mätleins         | borf.       | Startmacher  |               |
| An ber Linie     | · 4         | Wilbemanng   | affe 4        |
| Mußer ber Linie  | 2           | 3werggaffe   | 5             |
| Brunngaffe .     | 31 -        |              |               |
| Sauptftraße      | 51 .        |              |               |
| Reinprechtsborfe | erstraße 5. | Meinbr       | dtsborf.      |
| Gicbenbrannerm   | iese 10     | Griesgaffe   | 7             |
| Biegelofengaffe  | 7           | Sauptftrage. | - 7<br>σ      |
|                  | -           | Plungengaffe | : 5           |
| Nicolsb          | orf.        | Reinpredt81  |               |
| Un ber Mapleine  | sbor=       | ftrage       | . 5           |
| ferstraße        | 4           | Imeragaffe   | ' , '         |

įŧ

| W. |                      | ,                    |     |  |
|----|----------------------|----------------------|-----|--|
|    | 494                  |                      |     |  |
|    | hundst hurm.         | Kothgaffe Saufer 6   |     |  |
|    | An ber Schbubrunners | Krongasse 11         | 1   |  |
|    | Linie Saufer 11      | Laimgruben = Haupts  |     |  |
|    | Sauptlinienftrage 58 | ftraße 10            |     |  |
|    | Rugelgaffe 6         | Pfarrgaffe (obere) 3 | , ' |  |
|    | Liniengaffe 5        | Pfauengaffe 7        | ,   |  |
|    | Schloggaffe 17       | Rofengaffe 4         | į   |  |
|    | Schmidgaffe 3        | SchonbrunnerLinien:  |     |  |
|    | Bieglergaffe 4       | straße .             | 4   |  |
|    |                      | Steingaffe, untere   | 3   |  |
|    | Sumpendorf.          | — — fleine 1         | 3   |  |
|    | Annagasse 39         | Windmuhlgaffe e      | 20  |  |
|    | Dorotheergasse 12    |                      |     |  |
|    | Hauptstraße 68       | Laimgrube.           |     |  |
|    | Mariahülfer Haupt:   | Am Getreibemarft     | ŝ   |  |
|    | firaße 11            | Am Glacis            | 4   |  |
|    | Mungwardeingasse 6   | An ber Wien 4        | ı   |  |
|    | Schmidgaffe 53       | Drephufeisengaffe    | 9   |  |
|    | Steingaffe 53        | Gartnergaffe 2       | 0   |  |
|    | ·                    | Hauptstraße 2        | :0  |  |
|    | Magbalena:Grund.     | Iågergaffe           | 5   |  |
|    | Bergfteiggaffe 6     | Kanalgaffe           | 7   |  |
|    | Brunngaffel s        | Kothgaffe 2          | 6   |  |
|    | Hauptstraße 23       | Obere Gestättengaffe | 9   |  |
|    | Regelgaffe 2         |                      | 7   |  |
|    | Råæwärts Mariahülf   | Chromotop ()         | g   |  |
|    | am Berg 5            |                      | 1   |  |
| 1  | min b m & c r        | Untere Gestättens    | _   |  |
|    | Binbmubte.           | D()                  | ú   |  |
|    | Bergelgaffe .        | Windmuhlgaffe        | 6   |  |
|    |                      |                      |     |  |

|                     |    | 1949 TO 8         | ,         |
|---------------------|----|-------------------|-----------|
| •                   |    | - A } _ 3         | 495       |
| Maria-Hilf.         |    | St. Girich, G     | thatten ' |
| 200                 |    | unt. Gru          |           |
| Freybhoffrage und   |    |                   | Häuser 1  |
| Play Saufer         | 29 | Um Plagel         | 23        |
| <i>Sauptfira</i> fe | 37 | Mentengaffe       | 14        |
| Tosephigasse        | 19 | Gegen ber Kirche  |           |
| Leopoldigasse       | 11 | Rirchenstraße     | .3        |
| Mondscheinga ffe    | 4  | Kapuzinergaffe    | 9         |
|                     | 19 | Rirchengaffe      | 5         |
| Obere Kirchengasse  | 5  | Meubeggergaffe    | 19        |
| Rittergaffe         | 8  | Reufchottengaffe  | 34        |
| Siebensternga ffe   | 7  | Roveranigaffe     | 9         |
| Stiftgaffe          | 10 | Siebensterngaffe  | . 4       |
| Untere Kirchengasse | 15 | Tobtengaffet      | 2         |
| Spitalberg.         |    | Reubau und        | Neus      |
| •                   |    | fift.             |           |
| Um Glacis           | 2  | Um Solzplagel     |           |
| Breite Gaffe        | 21 | Um Neubau         | 48        |
| Burggaffe           | 17 | Um Neuftift       | 52        |
| Baggiebergaffel     | 9  | Am Planet         | ν         |
| Fleischhadergaffe   | 3  | - Stropplagel     | 6         |
| Fuhrmannsgaffe      | 19 | Dreylaufergaffe   | 10        |
| Herrngasse          | 13 | Herrngaffe        | 15        |
| Tohannesgasse       | 16 | Krongaffe         | 2         |
| Kandelgaffe .       | 11 | Langentellergaffe | . 7       |
| Rochgaffe           | 18 | Luftschüpengaffe  | 8         |
| Pelikangaffe        | 1  | Mariabalferfiras  | e gʻ      |
| Plant, Hauptstraße  | 5  | Pfarrgaffe        | 2         |
| Stiftgaffe          | 3  | Rittergaffe -     | "एउना है" |
|                     |    |                   |           |

| ₩ <b>6</b> 5                       |          |                        | _          |
|------------------------------------|----------|------------------------|------------|
| Roveranigasse Sauter               | 11 :     | Bieglergaffe Saufer    |            |
| Saugaffet                          | 4        | 3werggaffe             | 15         |
| Schottenhofgaffe Gchwabengaffe     | غر       | Attlerchenfelb         | •          |
| Ca) water offe                     | . 2.     | Mueegasse              | 33         |
| Spindlergasse                      | 6,       | An ber Linie           | 16         |
| Spitalgallo                        | 10       | hauptftraße .          | 95         |
| Wendelstadt                        | 18       | Josephfläbter Raifer=  |            |
| Bieglergaffe                       | 3        | Graße                  | 2          |
| Diedicenulle                       |          | Raiferstraße           | <b>3</b> 9 |
| Dber= Reufift u                    | n b      | Reubegger 3werggaffe   | 5          |
| Reu: Schottenfe                    | Ib.      | Reue Gaffe             | 37         |
| Selbaaffe                          | 57       | Rothe Hof              | 9          |
| Fuhrmannsgaffe<br>Gemeinbgaffe     | 14<br>17 | Josephstadt.           |            |
| Salbgasse                          | 22       | Am Glacis              | 20         |
| herrngaffe.                        | 39       | Florianiga se          | 12         |
| <b>G</b> aiferftraße               | 99       | Fuhrmannsgaffe         | •          |
| Canbelgaffe                        | 3        | Josephsgaffe           | 10         |
| Kirdjengaffe                       | 12       | Kaiserstraße           | 36         |
| Langenkellergaffe .                | 2        | Klostergasse           | 1,         |
| Mariabulfer haupt:                 |          | Lange Gasse            | 5:         |
| Arabe                              | 16       | Leberergasse           | 10         |
| Mandenbobengaffe                   | 20:      | Lerdenfelder Linien=   |            |
| Pfarrgaffe                         | 16       | Arabe .                | 2          |
| Pfauengaffe                        | 23       | Schwibbogengasse       | 5          |
| Rauchfangtehrergaffe<br>Rimergaffe | 23<br>17 | Strosifder Gru         | 11.6       |
| - Smitherbtengaffe                 | 15       | Kaiferfiraße           | •          |
| Status effe                        | 23       | LermenfelderLinienstre | اليو.<br>د |

| i |   |   |  | • | - |
|---|---|---|--|---|---|
| i |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
| • |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
| • |   |   |  |   |   |
|   | • |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
| : |   |   |  |   |   |
|   |   | ` |  |   |   |
| } |   |   |  |   |   |
| ı |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |

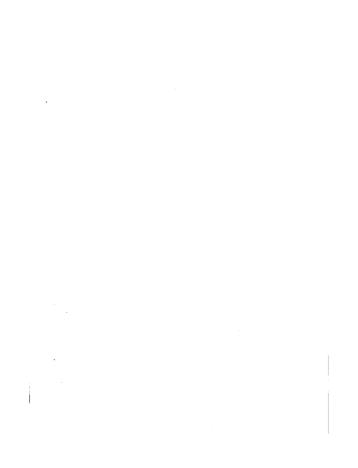





•

.

JUN 1 8 1963

